

# **Der Inhalt**

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Soll das deutsche Mädel studieren               | . 1   |
| Erziehung zur harmonischen Bewegung             | . 2   |
| Die Obergausportfeste 1937 des BDM              | . 4   |
| Der Mädeldienst im Reichsbund für Leibesübungen | . 6   |
| Jungfaschistinnen besuchten Deutschland         | 7     |
| Auf Island-Fahrt                                |       |
| Neues aus unserer Sozialarbeit                  |       |
| Erziehung zur Leistung                          |       |
| Jungmädel beim Wettkampf                        | 17    |
| 268 Punkte und eine Urkunde                     | 10    |
| Zwischenentscheid im Handballspiel              | 19    |
| Jungmädel erzählen                              | 20    |
| Die Füchsin vom langen Bruch                    | 22    |
| Die Zeltlampe                                   | 27    |
| Rei den Schwälmer Jungmädeln                    | . 23  |
| Bei den Schwälmer Jungmädeln                    |       |
| Abenteuer um Saratow                            |       |
| Außendeutscher Bericht                          |       |
| Streiflichter                                   |       |
| Unsere Bücher                                   | 31    |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN-UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Soll das deutsche Mädel studieren?

Von Oberbannführer Dr. Karl Lapper, Chef des Presse- und Propagandaamtes der RJF.

Die öfters diskutierte Schulreform wirft die Frage auf, ob das deutsche Mädel die Hochschule besuchen soll. Zu diesem Thema sprach die Reichsreferentin des BDM., Trude Bürkner, vor den Führern der Hitler-Jugend im Reichs-führerlager zu Weimar.

Ein turzer geschichtlicher Rücklick macht die manchmal vertretene Ablehnung des Frauenstudiums erklärlich. Mit der Jahrhundertwende war ein jahrzehntelanger Kampf um die Zulassung des Frauenstudiums beendet. Ein deutscher Staat nach dem anderen öffnete den Frauen seine Hochschulen. Die natürlich nebeneinander bestehenden Lebensbereiche der Mannesarbeit und des häuslich umgrenzten Frauenschaffens gingen ineinander über und hatten eine Berlagerung des Schwerpunktes der Frauenerziehung zur Folge. In der Spstemzeit verlor die studierende Frau ihre Bestimmung und Aufgabe zur Frau und Mutter und wandte sich einseitig Berufsausgaben zu, die bisher ausschließlich dem Manne zukamen. Die sogenannte Frauenrechtlerin verlangte Rechtsgleichheit mit dem Manne und erhob damit die Forderung, die Universitäten im gleichen Umfang zu besuchen.

Diesen vermännlichten Frauentyp lehnt der Nationalsozialissmus ab. Wir alle wissen, daß die nationalsozialistische Beswegung eine harte Soldatengeneration, die Frontgeneration des Weltkrieges als ihren Träger hat, und daß die deutsche Erhebung von 1933 eine Nevolution war, die von Männern gemacht wurde. Wir wissen aber auch, daß der Sieg der Bewegung nicht möglich gewesen wäre, wenn sich nicht beide Geschlechter in ihrem Lebenstreis dafür eingesetzt hätten. Es ist hier überstüssig, an den Kampf und die Einsatbereitschaft der weiblichen Jugend im BDM., NSDStB. und NS.-Frauensschaft zu erinnern. Sie alle haben den Kampf geführt, der an sämtlichen Kampfabschnitten der Bewegung gefämpst wurde.

Wie war es nun nach der Machtübernahme? Der Nationals sozialismus ist zu einer entscheidend geänderten Bewertung des weiblichen Hochschulstudiums gekommen: er lehnt die "Frauens rechtlerin", die sich in rein männliche Beruse hineindrängt, entschieden ab. Wie steht es nun heute um das weibliche Stubium? Die Reichsreferent in des BDM. wies auf die Notwendigkeit der akademischen Frauens beruse hin und ging dabei von der Berücksichs

tigung des Mädels bei der Schulreform aus, die dem Mädel unbedingt auch die Erlernung der alten Sprachen ermöglichen müffe.

Die Möglichkeit der Frauenberuse hat der Führer selbst eins mal umrissen mit den drei Begriffen: Alle Beruse, die das Selfen, das Seilen und Erziehen umschließen, sind für die Frau vordringlichst da. Damit ist der Rahmen gegeben.

Es liegt nun an uns, die Mädel so in die Berufszweige hins einzubringen, daß sie nach ihren Fähigkeiten und Berans lagungen, ihrem Können und Wollen das leisten, was sie um ihres Volkes willen leisten wollen.

Wir wünschen feine überbildeten und verbildeten Mädel; aber die deutschen Mädel sollen die Schulbils dung haben, die notwendig ist, damit die Fraugleichwertig neben dem Manne bestehen fann. Dabei ist das Berufsziel, der Platz, der später ausgefüllt wers den soll, entschend für jedes Mädel, das heute studieren will.

Es foll nicht immer die Frage stellen: Was will ich werden, welchen Plat fann ich fo gut oder noch beffer als ein Mann ausfüllen? Riemals aber foll es heißen: Ich möchte ftudieren, was foll ich ftudieren? - eine Frage, die man in den letten Jahren immer wieder horen tonnte, meistens von Frauen, die es für intereffant hielten, in ihrem Leben mindeftens ein paar Semefter Sochichulftudium verzeichnen gu tonnen, mobei aber von ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit feine Rede fein tonnte. Die Forderung des BDM. für die afademischen Frauenberufe ist gang bewußt und eindeutig. Gilt es doch, wieder echten Frauenfinn in bas Studium hineinjubringen. Durch ihre geiftige Ausbildung wird bie studierende Frau durchaus nicht ihren Frauens und Mutters aufgaben entfremdet. Wir tonnen bei der rein wiffenicaftlichen Arbeit, der jest eine politische, weltanschauliche und praktische Berufsvorbereitung gur Geite geftellt wird, einfach nicht auf die deutsche Frau verzichten; im Gegenteil, wir brauchen fie heute mehr benn je.

Es soll ein gesundes Frauengeschlecht erzogen werden, — tönnen wir da auf unsere Sportlehrerinnen und Aerztinnen verzichten? Und in den Eheberatungsstellen, bei der öffentslichen Gesundheitspflege, der Mütterschulung und überhaupt in den vielen weiblichen Organisationen, geht es da etwa um Aufgaben, die dem Manne vorbehalten sind? Man denke weiter an die Erzieherinnen in unseren Bolksschulen, weibslichen Fachschulen und höheren Erziehungsstätten. Ia, selbst im Juristenberuf hat die Frau ihren Platz allerdings soll sie auf keinen Fall aburteilen, sondern als Beisitzerin und Besraterin hat sich die verpönte Juristin bei der Jugends und



Sozialgesichtsbarkeit zu betätigen. Da sind ferner die Chemikerinnen, Schriftleiterinnen, Apothekerinnen und all die anderen Akademikerinnen, die bereit sind, ihrem Bolke gesunde und wertvolle Frauenkraft, verbunden mit fachlicher Leistung, zu geben.

Es muß ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem männlichen und weiblichen Universitätsstudium erreicht werden. Deshalb bejahen wir die Frage des Frauenstudiums. Wir wissen, daß im BDM. das weltanschaulich und politisch geschulte Mädel die notwendige und gründliche Kenntnis der deutschen Lebenss verhältnisse mitbekommt; seine Fähigkeiten wird es auf den deutschen Hochschulen vertießen und mit seinen könnerischen Kräften an den großen Aufgaben der Nation entschenden Unteil haben.

# Erziehung zur harmonischen Bewegung

Von Obergauführerin Elfriede Blumensaat, Sportwartin der Reichsjugendführung

Es gibt immer noch Menschen, die sich den Kopf zerbrechen, wie man den BDM. — samt der Jungmädel — von seinem falschen und verderblichen Weg, den er in seiner Körperserziehung eingeschlagen habe, abbringen könne. Dieser "Abstlatsch der Ertücktigung der HI. musse naturnotwendig alles Mädchenhafte — sofern noch vorhanden — erstiden und damit das deutsche Frauentum gefährden".

Diese zum Teil aus ehrlicher Besorgnis, zum Teil aus ganz bestimmten Gründen im Jahre 1937 verbreiteten Feststellungen sind wohl in den Anfängen unserer törperlichen Erziehung 1933/34 getroffen worden, denn in den späteren Jahren dürfte es selbst den Fernstehendsten nicht entgangen sein, daß die Marschfolonne nicht die Form unserer törperlichen Erstüchtigung ist.

Es tann an diefer Stelle erspart bleiben, die Notwendigkeit ber geordneten Marichform und ber bagu notwendigen, wenigen Rommandos zu begründen. Die Rlarheit der Auffaffung über Ordnungsübungen, 25-Rilometer-Wandern (nicht Marich!) und Fahrtenfpiele - Die drei Buntte, Die Berechtigung gu einem Unwurf enthalten tonnten -, ift in ber Führerinnenichaft des BDM. sowie der Jungmadel reftlos vorhanden. Wo fich das nach außen hin noch nicht fichtbar feststellen lägt, liegt es an bem Stand ber Arbeit überhaupt. Man barf Die Arbeit der gesamten Sitler-Jugend und be-Sonders die förperliche Erziehung der Mädel nun einmal nicht mit dem Magftab eines Ber: eins ober einer Comnaftite baw. Sporticule meffen, vielleicht noch nicht einmal mit bem Dag, bas man bis heute an die Leibeserziehung bes beutichen Madchens anlegt.

Dieser Mahstab wurde geschaffen auf Grund der Arbeit und Leistung von noch nicht einmal zehn Prozent aller Mädel Deutschlands, nämlich derjenigen, die infolge besonderer Reisgungen freiwillig Leibesübungen trieben. (Nicht mit eingerechnet sind hier die auf dem Lehrplan stehenden zwei Stuns den Schulturnen vom 6. bis 14. Lebensjahr.)

Unsere Aufgabe war und ist es noch immer, die übrigen neunzig Prozent der 10s bis 21jährigen Mädel förperlich zu erziehen und damit vielleicht einmal einen neuen Maßstab zu schaffen für die Leibeserziehung aller deutschen Mädel überhaupt. Nur wird man sich daran gewöhnen müssen, daß auch der BDM. eine notwendige Entswicklung, zu der die oben angeführten zehn Prozent mehrere Jahrzehnte gebraucht haben, nicht in vier Jahren durchmachen tann. Wir hoffen indessen, verhältnismäßig furze Zeit dazu zu gebrauchen, da unsere Mädel unverbildet und gesund an Leib und Seele sind; hinzu tommt, daß wir unsere Arbeit frei von allen Traditionen und Belastungen volltommen neu aufsbauen tonnten und uns die reichhaltigsten Erfahrungen und Ratschläge auf dem Gebiete der Leibeserziehung erfahrener Menschen zur Berfügung stehen.

Deshalb tann uns jede Rritit nur nüten, auch wenn fie fachlich ungutreffend ift. In biefem Falle - bem Borwurf ber

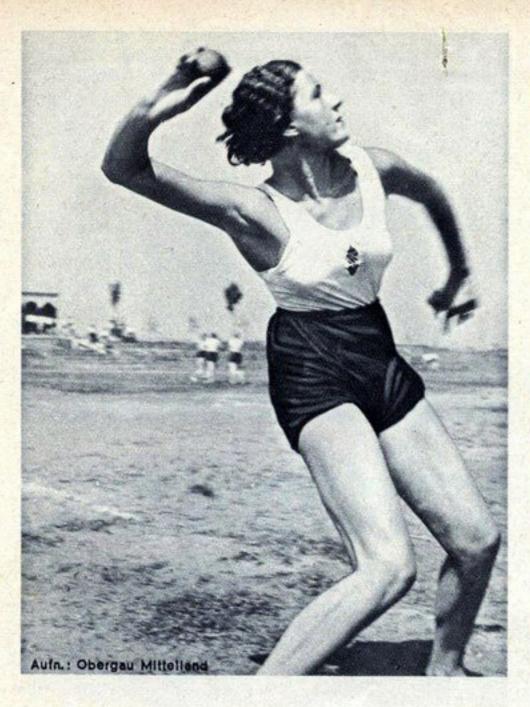

Nachahmung soldatischer Jungens-Ertüchtigung — müssen wir allerdings feststellen, daß anscheinend viele, uns selbstverständs liche Dinge unserer Sportarbeit zu wenig in der Oeffentlichkeit bekannt sind. Eine laute Propaganda und Schaustellungen haben wir nie benutzt, um unsere Arbeit bekanntzumachen, und wir werden es auch weiterhin nicht tun; aber es scheint doch notwendig zu sein, an geeigneter Stelle öfter davon zu sprechen und auch mehr davon sichtbar werden zu lassen. Wer sich im übrigen unterrichten wollte, konnte es zum mindesten durch unsere jährlichen Untergausportseste, die am deutlichsten Art und Entwicklung unserer Arbeit zeigten und auch weiterhin zeigen werden.

Seit dem Untergausportwartinnen-Zeltlager Buch im September 1936, in dem 450 hauptamtlich tätige Sportwartinnen 14 Tage lang in einer großen idealen Arbeitsgemeinschaft Altes neu besestigten und Neues dazulernten, steht neben der grundlegenden Körperschule, die den Körper in allen seinen Teilen durcharbeitet, die Bewegungsschulung.

Genau so wie unsere Kritiker haben auch wir festgestellt, allers bings bereits bei Beginn unseret Sportarbeit im Jahre 1934, baß der größte Teil der Mädel überhaupt kein Bewegungssgefühl besitzt, d. h. sich nicht mühelos, natürlich und harmonisch bewegen kann und darüber hinaus erst recht keine Bewegungssformen, sei es Gymnastik oder Tanz, ausführen kann. Wo dieses an und für sich angeborene Körpergefühl verkümmert oder ganz verschwunden ist, sehlt auch die Freude an der Bewegung.

Das Fehlen dieser Fähigkeit ist jedoch nicht gleichgültig und auch nicht mit anderem, z. B. mit Leistung zu ersehen. Das Harmonische, Anmutige in der Bewegung ist ein Wesensteil des Mädels, allerdings erst des älteren Mädels. Alles das wissen wir! Der Mangel ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, daß der BDM. "marschiert", — und da liegt der Trugschluß



der betreffenden Besserwisser, — oder daß er in seiner Leibeserziehung zu wenig Wert auf das Freilegen von weiblichen Seelen- und Geistesträften legt, sondern findet eine ganz einfache und nüchterne Ertlärung.

Diese Mädel, denen jedes Bewegungsgefühl sehlt, können ihren Körper überhaupt nicht mehr gebrauchen, die Gelenke sind versteift, die Muskeln zu schlaff oder zu verkrampst, die Reaktionsfähigkeit sehlt. Diese Mädel haben die Nachwirskungen zu überwinden von Generationen vor ihnen, für die eine Erziehung und gesunde Schönheit des Körpers verpönt war, und die vergessen hatten, daß auch die Bewegung einer Schulung bedarf. Für sie trifft es gar nicht zu, daß die Leibeserziehung des deutschen Mädels und der deutschen Frau bereits in der Arbeit an zwei dis drei Generationen gewachsen ist, sondern sie stehen ganz am Anfang.

Wenn wir deshalb mit dem Aufnehmen der gymnastischen, rhythmischen Erziehung in unsere Grundausbildung solange Zeit gewartet haben und in einigen Gegenden des Reiches auch heute noch warten müssen, so ist das mehr als berechtigt. Eine Körpererziehung, die sich beinahe jahres lang damit befassen muß, bei Hunderttausens den von Mädeln zuerst einmas die selbstverständliche Turnkleidung einzuführen, kann nicht zur gleichen Zeit geformteste und ausgesfeilteste gymnastische Bewegungserziehung sein.

Es muß aber noch ein zweiter Punkt, der gerade von der Seite der Gymnastiker immer wieder beim Beurteilen unserer Arsbeit herausgestellt wird, geklärt werden. Man spricht von "der weiblichen Leibeserziehung", die hinführen soll zur mütsterlichen Frau, von körperlichsseelischsgeistigen Kräften, die durch sie in der Frau entwickelt werden müssen, und fragt sich, ob diese oder sene Erziehungsform wohl für die Entwicklung der natürlichen Bestimmung der Frau geeignet sei.

Wir sind eine politische Mabel organisation. Genau so wie das Ziel unserer Gesamterziehung das nationalsozialistisch gesormte, gesunde Mädel ist, haben wir auch in unseren Sportstunden, Mädel förperlich zu erziehen.

Für weitaus zwei Drittel heißt das als Wichtigstes und dem Alter Entsprechendes: Möglichkeiten zur Entfaltung der natürslichen Bewegung zu schaffen; Situationen, in denen unbewußt die körperlichen Fertigkeiten wachsen, ein stetiges, planmäßiges Ueben und Weiterentwickeln der natürlichen Anlagen, — mit den allereinfachsten und primitivsten Mitteln. Dazu aber können nicht Mittel und Formen verwandt wersden, die für Frauen richtig sind, zum größten Teil mit Frauen erarbeitet und an Frauen ausprobiert wurden. Für unsere älteren Mädel ist die Erziehung von der natürlichen Bewegung zur geformten, bes herrschten Bewegung selbstverständlich. Aber auch da ergeben sich wesentliche Unterschiede gegenüber einer Leibeserziehung der Frau.

Es stimmt nicht, daß nur eine rhythmische Bindung maßgebend für die Disziplinierung von "Mädchen- und Frauengruppen" sein kann. Zur Disziplinierung von Frauengruppen ja — Mädelgruppen aber brauchen und wollen
auch eine äußerlich sichtbare Disziplin. Wer in einer Einheit
im gleichen Schritt gegangen oder gelausen ist, der weiß, daß
auch darin eine rhythmische Bindung liegt, darüber hinaus
aber das starke und seste Gefühl der Zusammengehörigkeit, das
wir Mädel brauchen.

Es wird noch viele Jahre dauern, ehe wir durch unsere Bewegungserziehung eine Bewegungskultur geschaffen haben... Langsam geht es vorwärts, weil wir uns die Erreichung dieses einen Zieles "wicht zur Lebensaufgabe" (wie vorgeschlagen!) machen können, sondern in Deutschland noch weitere wichtige Aufgaben zu lösen sind, an denen die Jugend und vor allem die Mädel — in diesem Falle wirklich im Sinsblick auf ihr späteres Fraus und Muttersein — einen sehr großen Teil mitzuhelsen haben.

Langsam geht es voran, da der Mangel der fachlich vorgebildeten Kräfte, die gleichzeitig unseren Mädeln Führerin und Borbild sein können, so ungeheuer groß ist. Doch auch kleine Schritte bringen uns weiter, wenn sie von allen gegangen werden und es jeder Sportwartin und Führerin klar ist, daß die Erziehung zur harmonischen Bewegung das Ziel unserer Arbeit ist.



## Die Ober- und Untergausportseste 1937 des BDM. sind überzeugende Leistungsschauen

Ueberall im Reiche finden in diesen Wochen die Sportseste des BDM. statt. Jeder der 450 Untergaue zeigt durch eine größere sportliche Beranstaltung des Untergaues oder durch Sondersportseste der Gruppen auch den Außenstehenden den augenblicklichen Stand der BDM.-Sportarbeit. Chmnastif, Leichtathletif, Wettspiele und Volkstänze bilden den Inhalt dieser Feste, die jeweils durch Lieder oder musikalische Dars bietungen umrahmt werden.

Die Siegermannschaften der Untergausportseste treten dann zum Ausscheidungswettkampf an, der für jeden Obergau gesondert durchgeführt wird. An diesen Obergaufesten nehmen nicht nur diesenigen Mädel und Führerinnen teil, die attiv in der BDM.-Arbeit stehen, sondern auch die hauptamtlichen Stellenleiterinnen der Untergaue, der gesamte Obergaustab und die Geldverwalterinnen.

Darüber hinaus stellt der BDM. durch das Abhalten der Obersgausportseste den Gedanken des Wettkampses zum erstenmal stärker heraus. Galt es zunächst in der Sportarbeit des BDM. die Grundlagen sportlicher Betätigung für jedes Mädel zu schaffen, galt es, Borurteile gegen den Mädelsport übershaupt zu überwinden und die Mädel selbst mit den einsachsten Gesehen der Disziplin und körperlichen Ertüchtigung bekanntszumachen, so werden in die sem Jahr bereits Leisstungen erzielt, die beachtliches sportliches Können zeigen.

Dabei verzichtet der BDM. nach wie vor bewußt auf das Herausstellen von Einzelleistungen, von Rekorden. Jeder Sieg gelingt durch Einsatz einer Gemeinschaft, jeder Wettkampf ist Mannschaftskampf.

Als Auftatt der Obergausportfeste 1937 fand im Beisein der Reichsreferentin des BDM., Trude Bürtner, und der haupts referentin im Amt RS., Obergauführerin Elfriede Blusmen faat, der Sporttag in hindenburg in Oberschlesien statt.

Doch lassen wir eine objektive Stelle — die "Schlesische Tageszeitung" — weiter berichten: "In der oberschlesischen Grenzstadt Hindenburg fand am Sonntag das Sportsest des BDM., Oberzgau Schlesien, statt. Dreißig Untergruppen legten mit ihren besten Bertreterinnen eine einzigartige Leistungsschau der körperlichen Ertüchtigungsarbeit ab. Darüber hinaus war das Obergausportsest mit einer Beteiligung von fast 10 000 BDM. und Jungmädeln eine großartige Heerschau der jungen weißslichen Generation Schlesiens. Ueber 20 000 Juschauer waren Zeugen schöner sportlicher Wettkämpfe, bei denen die Gemeinsschaftsleistung in den Bordergrund trat.

In der Frühe des Sonntags waren die letten Sonderzüge mit BDM.s und Jungmädeln der einzelnen Untergaue in hindens

burg eingetroffen. Während im Friesenbad und in der Adolfs Hitler-Rampfbahn die ersten sportlichen Wettkämpse ausgestragen wurden, marschierten auf der großen Lagerwiese ins mitten des an die Grünanlagen der Stadt Hindenburg heranzeichenden Bolfsparts Gunidorswald über 6000 BDM.-Mädel und Jungmädel zu einer Morgenseier mit der Reichsereferent in Trude Bürkner auf.

Unter Leitung der Referentin des Obergaues, Gertrud Kirchner, spielte die Instrumentengruppe des Obergaues eine Händelsche Festmusit. Auch der plötlich einsetzende Regen konnte die dissiplinierte Haltung der Mädel nicht beeinträchtigen. Trutig in diesem Wetter flang das Lied "Unser die Sonne". In ihrer Ansprache widerlegte dann die Reichsreserentin eindringlich den Borwurf, die Hitler-Jugend sei keine gläubige Jugend. Gerade die nationalsozialistische Jugend sei die gläubigste aller Zeiten und werde alles daransetzen, die Aufgaben, die der Führer stellte, so zu erfüllen, daß die nachstommenden Generationen mit Achtung auf diesenigen sehen werden, die das Wert des Führers begannen.

Das am Bormittag in dem ideal gelegenen Friesenbad durchs geführte Schwimmfest des Obergaues brachte interessante Schaus vorführungen und Wettfämpse. Hundert Hindenburger Jung-mädel führten einen lustigen Massenstart vor. In der viers mal-50-Weter-Staffel der Untergau-Geldverwalterinnen, die zwischen Nieder- und Oberschlessen ausgetragen wurde, konnten die Oberschlesserinnen als Sieger hervorgehen . . .

Bor Beginn der Sauptveranstaltungen des Obergausportsestes am Sonntagnachmittag in der Adolf " Sitler " Kampfbahn in Sindenburg hatte ein Regen erfrischende Abfühlung gebracht.

Ueber dem Oval der mustergültigen Stadionanlage wehten fast fünfzig Fahnen der HI. und der nationalsozialistischen Beswegung. Bom Zeltlager aus hielten die tausend aktiven Sportlerinnen des BDM. und die fünfhundert Mädel der Kampfgruppe mit den Wimpelträgerinnen festlichen Einzug in die Kampfbahn.

Die Führerin des Obergaues Schlesien, Käthe Zakrzowski, begrüßte unter den Festteilnehmern die Bertreter der Partei und Behörden und stattete dem Hoheitsträger von hindensburg, Kreisleiter Pg. Ionas, sowie der Stadtverwaltung und der Preußag den Dank ab für das besondere Entgegenkommen bei der Durchführung des Sportsestes.

Was die Mädel und Jungmädel der HI. nunmehr auf dem grünen Rasen der Kampsbahn im Wettkamps und Spiel zur Schau brachten, war ein überzeugender Beweis von dem im Obergau Schlesien erzielten Fortsschritt in den Leibesübungen. Zur schönsten Schaugestaltete sich die Lausschule, die Kugelgnmnastik, das Bodens



Immer das gleiche Bild: Tausende und aber Tausende von begeisterten Zuschauern auf allen Sportfesten des BDM.

turnen, das Seilspringen, die Einzelschule und die Ballgyms nastik. Ein besonders farbenfrohes Bild gab die Massenvorsführung von fünfhundert BDM.=Mädeln, die in ihrer kleidsamen Tracht Freude an der Bewegung und an der spieles rischen Formgestaltung bewiesen.

Bei dem schon am Bormittag zum Austrag gebrachten Mannschaftskampf der schlesischen BDM.-Führerinnen- bei dem ein Dreikampf mit Weitsprung, Kugelstoßen und hindernislaufen zu bestehen war, siegte die Mannschaft des Obergaustabes Breslau.

Die 4mal-100-Meter-Staffel der Jungmädelführerinnen Schlesien brachte den Zuschauern in der Adolf-hitler-Kampfbahn spannende Kampfphasen. Als Sieger ging der Untergau Reiße

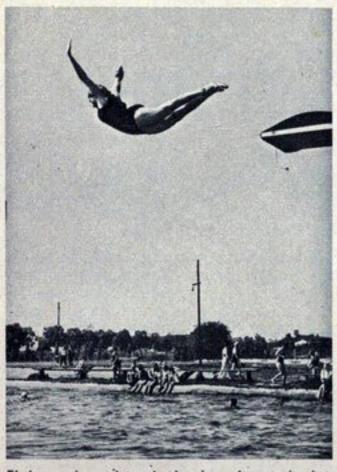

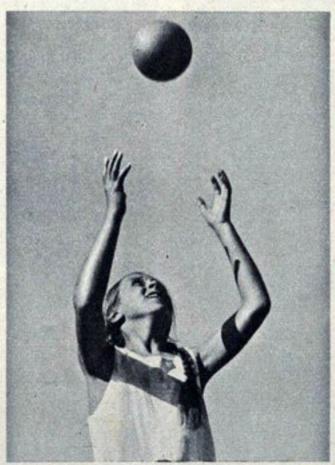



Einige charakteristische Ausschnitte aus den sportlichen Vorführungen und Wettkämpfen des Obergaues Schlesien

in 58,3 Sekunden hervor. Außerordentlich interessant verlief das Handballspiel zwischen Hindenburg und Breslau. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die hindenburger mit 1:0 in Führung gehen. In der zweiten Spielhälfte verbesserten die hindenburger Mädel das Ergebnis auf 4:0.

Nach Beendigung der Wettkämpse und Borführungen, die von den Zuschauermassen mit größter Anteilnahme verfolgt wursden, sprach die Reichsreserentin des BDM., Trude Bürkner, zu ihren Mädeln. "Ihr habt eure Sache sein gesmacht!" anerkannte sie die Mannschaftsleistung des schlessischen BDM.

Noch einmal erlebten dann die 30 000 in der Adolf-Hitlers Kampfbahn das herrliche Bild des Aufmarsches der BDM.= Mädel. Dann fand das glänzend verlaufene Sportfest des Obergaues Schlesien seinen Abschluß mit dem Gesang der Nationalhymnen."

# Mädeldienst im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen

Von Obergauführerin Rosemarie Brüß die Beauftragte für den Mädeldienst im DRL.

Die Mädel aus den Jahrgängen 1921 bis 1927 stehen sast hundertprozentig im BDM. und erfüllen dort freiwillig den Dienst, den Bolt und Staat von ihnen als junge Nationalssozialistinnen zu fordern haben. Bon den Mädeln der Jahrsgänge 1916 bis 1920 aber steht noch ein großer Teil abseits. Der Eintritt in den BDM. ist gesperrt, und es werden auch in Zufunft nur alljährlich am 20. April unsere Jungmädel in den BDM. aufgenommen.

Um 8. Mai 1937 haben ber Reichsjugenbführer und der Reichssportführer gemeinsam alle bisher noch außenstehenden Mädel der Jahrgänge 1916 bis 1920
aufgerufen zum freiwilligen Mädeldienst im
Deutschen Reichsbund für Leibesübungen.

Aufgerufen -, nicht befohlen! Beil jeder, der Glied einer Gemeinichaft ift, und diese Gemeinichaft ift unfer Bolt, Diefer

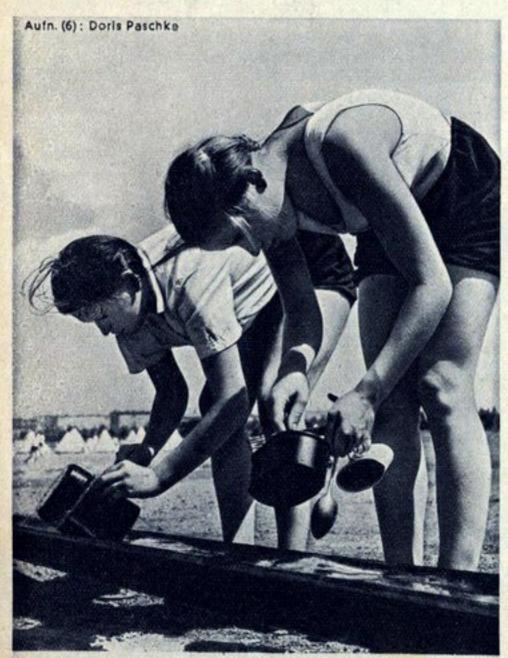

Kleiner Schnappschuß aus dem Sportlager des schlesischen BDM

Gemeinscaft seine Einsagbereitschaft zu beweisen hat. Richt durch eine einmalige Tat, die dann etwa ein Freibrief wäre für weiteres Nichtstun, sondern durch ein Bereitsein zum Dienen auf lange Zeit, auf Jahre.

Die Gemeinschaft, unser Bolt und Staat also, wird eines Tages jeden Jungen und jedes Mädel, jeden Mann und jede Frau danach werten, ob und wie sie zu diesem Dienen bereit gewesen sind.

Für den Jungen, auch für den, der nicht in der Hitler-Jugend gestanden hat, und für den Mann sind Arbeitsdienst und Wehrsmacht die beiden Möglichkeiten, in denen jeder einzelne sich der Gemeinschaft stellen und beweisen kann. Das Ergebnis dieses Einsates begleitet ihn dann durch sein ganzes Leben: Arbeitspaß und Wehrpaß.

Für alle noch abseitsstehenden 17- bis 21jährigen Mädel aber gab es bis jett noch teine Einrichtung, in der sie diesen Besweis und damit die Boraussetzung für eine Wertung übershaupt schaffen konnten. Sie stehen eben abseits, ohne jede bewußte, für sie selbst immer wieder fühlbare Bindung zur Gemeinschaft. Das Reichsjugendgeset vom 1. Dezember 1936 gäbe wohl eine Möglichkeit zum zwangsweisen Erfassen. Bon der Anwendung vieses gesetzlichen Zwanges wird aber beswußt abgesehen.

Genau wie im BDM., so soll auch im Mädeldienst im DRL. freiwillig ein Dienst, eine Pflicht übernommen werden. Rur freiwillig fann einer jenes bedingungslose Bekennts nis zur Schicksalsgemeinschaft unseres Volkes ablegen. Nur wer die moralische Berpflichtung zur wirklichen Mitarbeit, eben zum Dienen, in sich spürt und ihr gehorcht, kann vor seinem Volk bestehen. So soll denn jedes der heute noch außenstehens den 17= bis 21jährigen Mädel selbst über seinen eigenen Wert und damit über seinen Einsat für die Gemeinschaft entsichen.

"Die deutsche Jugend gehört dem Führer!" Das Gesetz, nach dem HI. und BDM. einst freiwillig angetreten sind, ist heute das Gesetz der gesamten deutschen Jugend. Der Wille zum Einsatz für Leistung und Zucht beseelt alle deutschen Jungen und Mädel. Darum rufen wir euch deutschen Jungen und Mädel. Darum rufen wir euch deutsche Mädel von 17 bis 21 Jahren, die ihr nicht dem BDM. angehört, zum Dienst auf. Wir wollen ein junges gesundes Bolt heranbilden. Darum gilt auch für euch die Körperertüchtigungsspilicht des BDM. "Treibt Sport, trainiert eure Körper, werdet gesund und widerstandssähig und wachst so zu gesunden, einsatzuschen, selbstbewußten Frauen heran", heißt es in dem Aufruf des Reichssugendführers und des Reichssportssührers.

Der Dienstplan für diese Mädel wird deshalb so aussehen: In den Sommermonaten wird regelmäßig wöchentlich ein Sportsabend von den Uebungsleiterinnen des DRL. in einem von den Mädeln selbst zu wählenden Turns oder Sportverein des DRL. durchgesührt. In den Wintermonaten sinden Lehrgänge im Sanitätsdienst durch das Deutsche Rote Kreuz, Lusts und Gasschutz durch den Reichslustschutz und Hauswirtschaft durch das Jugendamt der DAF. statt. Die Organisation dieser Lehrgänge wird von den in den DRL. Gauen und Kreisen hiersür besonders eingesetzen BDM. Führerinnen übersnommen. In jedem Jahr ist einer der genannten Lehrgänge zu besuchen.

Bestätigungen über diese laufend erfüllten Pflichten werden die Mädel vom Mädeldienst in ihrem Mitgliedsbuch erhalten. Kein Zensurenheft soll es sein, sondern ein Spiegels bild von der Dienste und Pflichtauffassung seiner Inhaberin! Aus erfüllten Pflichten allein erwachsen Rechte.

Wir alle haben den Zusammenbruch einer Zeit erlebt, in der jeder glaubte, Rechte geltend machen zu tönnen, ohne sich dar- über Gedanken zu machen, daß er dafür auch Pflichten zu erstüllen habe. Biele von denen, die über diese Pflichten wohl nachdachten, fanden den Platz nicht, auf dem sie sie erfüllen konnten. Ganz besonders galt das für die Mädel!

In der Mädelgeneration von heute fanden zus erst den Beg zu dieser Pflicht die Mädel aus dem BDM. Nun wissen ihn auch alle anderen Mädel — wenn sie guten Billens sind! Ueber die Bedeutung dieses Appells wird sich jedes Mädel, an das er gerichtet ist, im flaren sein.



Eben sind wir noch mit Omnibussen durch das nächtliche Berlin gefahren, durch helle und glanzvolle Straßen und durch dunkle Wohngegenden, wo die Menschen schon zur Ruhe gegangen waren, um sich im Schlaf Kraft für den nächsten Arbeitstag zu holen. In der Nähe der Deutschlandhalle standen die Männer und Frauen an den Straßenrändern. Soldaten und Zivilpersonen, Hitlerjungen und BDM.-Mädel, und grüßten uns, die italienischen Führerinnenanwärterinnen und ihre deutschen Dolmetscherinnen.

Jett befinden wir uns in der großen Borhalle des Turnhauses auf dem Reichssportfeld, wo uns der Reichssportführer Schlass und Unterkunftszäume zur Berfügung gestellt hat. Die jungen Italienerinnen stehen in ihrer kleidsamen Unisorm in Neunerreihen im geschlossenen Block, vor ihnen die Führerin.

Die Begeisterung über die gut gelungene Beransstaltung in der Deutschlandhalle, wo die zukünftigen Balillaführer und sführerinnen in Unwesensheit von Staatssekretär Ricci, dem Reichsjugendssiührer und der Reichsreferentin des BDM., sowie vieler geladener Gäste und Bertretern der nationalsozialistischen Organisationen einen Ausschnitt ihrer körperlichen Ertüchtigungsarbeit und einen Eindruck ihrer Lieder gaben, ist grenzenlos.

Auch wir sind gepact davon. Der Abend war ein Beweis der kameradschaftlichen Achtung zwischen der Jugend zweier Bölker, die beide nur das Ziel kennen, Dienst an ihrem Land. Deshalb ertücktigen sie sich, deshalb nehmen sie Strapazen und Unbill auf sich, deshalb lernen sie Opfer ertragen.



Die Cymnastik der Mädel zeigte, wie auch die Reichsreferentin des BDM. am nächsten Tag betonte, daß für den Sport in der Mädelorganisation der Balilla die gleichen Anforderungen an Disziplin und Anmut gelten wie für den BDM. Dieselben Borführungen wurden von den italienischen Führerinnens Anwärterinnen bereits im Frühjahr dieses Jahres auf einem großen Sportsest in Rom gezeigt. Trozdem haben sie noch tagelang vorher geübt. Aber der Erfolg war dann auch so groß, wie sie ihn nicht erwartet hatten.

Die Begeisterung über diesen erfolgreichen Abend kann sich nicht mehr steigern. Die Mädel singen die Giovinezza und das Horst-Wesselselzed, das sie am Abend vorher gelernt haben. Dabei stehen sie in mustergültiger Ordnung und Disziplin vor ihrer Führerin. Jett hält diese eine Rede. "Ihr habt heute Italien Ehre gemacht, alle Italiener waren heute mit ihren Gedanken bei euch", ruft sie ihnen von dem etwas erhöhten Stand auf der Treppe zu.

Dann singen sie wieder eines ihrer volltönenden, etwas gestragenen Lieder. Draußen hat eine warme Juninacht den Tag abgelöst . . . Endlich gehen auch wir zur Ruhe, und die Pförtner können die Pforten hinter diesem ereignisreichen Tag schließen.

#### Bufunftige Provingialführerinnen

pane = Brot, formaggio = Rase. Aha, Brot und Rase. Wir sitzen bei Tisch und studieren gemeinsam unsere italienisch gesdruckte Speisekarte. Nur mühsam kramen wir aus dem Gebächtnis unsere französischen und englischen Schulkenntnisse hervor. Wie ärgerlich, daß man sie nicht wenigstens vorher rechtzeitig aufgefrischt hat. Im Geheimen nehmen wir uns vor, sie von nun ab wieder mehr zu pflegen. Englisch können die wenigsten Italienerinnen, viele haben Französisch gelernt.

Reichsreferentin Trude Bürkner überreichte allen das Abzeichen der Hitler-Jugend als Ausdruck der inneren Verbundenheit





Reichssportführer von Tschammer und Osten zeigte den Italienerinnen die gewaltigen u. herrlichen Anlagen des Olympiastadions



Jungfaschistinnen mit ihren deutschen Dolmetscherinnen während der Freizeit auf dem Wege zu ihrem Quartier



Wir reden über die Schule, über die Sprachen, die bei uns und bei ihnen gelehrt werden, und erfahren dabei, daß Fransösisch immer unterrichtet wird, Englisch und Deutsch dagegen als Wahlfächer freigestellt sind. Eines von beiden muß aber gelernt werden.

Bom allgemeinen Unterricht bis zur Ausbildung ber italienischen Jugenbsicklich sind sie etwa 175 Schülezrinnen der "Accademia Femminile Fascista di Orvieto". 110 davon dursten mit nach Deutschland sahren. Immer haben sie es sich schon gewünscht, einmal Deutschland zu sehen, aber im Ernst haben sie nie daran geglaubt, daß dieser Wunsch wirklich in Erfüllung gehen würde. Bis Ezzellenz Ricci ihnen so viel von Deutschland erzählt hat, daß sie ihn mit ihren Bitten bestürmten, sie einmal mitzunehmen . . . Und dann wurde das scheindar Unmögliche wahr . . . Run sind sie da und betrachten alles um sich herum mit glückstrahlenden, ers wartungsvollen Augen. —

Doch wir sprachen von der Ausbildung. Rach dem Besuch einer Mittels oder Höheren Schule kann sich jedes Mädel um Aufsnahme in die "Accademia" bewerben. Nach Prüfung ihrer eingesandten Papiere werden die Bewerberinnen in ein einswöchiges Gymnastiklager einberufen, das mit einer sportlichen Prüfung endet. Gleichzeitig müssen sie einige schriftliche Arsbeiten ansertigen. Dann wird über die Aufnahme entschieden.

Orvieto ist ein kleines Städtchen, etwa eine D-Zug-Stunde von Rom entfernt. Dadurch, daß es auf einem größeren Sügel liegt, haben die Akademistinnen in ihren neuerbauten Wohnsund Unterrichtsräumen nicht so stark unter der Size zu leiden. Die Ausbildung zur Provinzialführerin der Balilla dauert zwei Jahre. Neben dem Sport und dem Gymnastikunterricht sowie verschiedenen Kursen in Hauswirtschaft, Erster Hilfe, Krankens und Säuglingspflege, die alle von eigenen Lehres rinnen erteilt werden, referieren regelmäßig Professoren aus Rom über wichtige Gebiete der Politik und der Volkswirtsschaft.

Nach einer Abschlußprüfung unterstehen die eingesetzen Provinzialführerinnen ihren zuständigen Präsidenten der Balilla, die etwa unseren Gebietsführern entsprechen. Bon diesen erhalten sie auch ihre Anweisungen. Der Dienst in der Balilla, zu dessen Führung in den kleineren Einheiten vielsach Lehrerinnen mit herangezogen werden, erstreckt sich fast ausschließlich auf die oben angeführten Arbeitsgebiete.

Reben ihrem Balilladienst geben die Provinzialführerinnen wöchentlich 26 Stunden Turnunterricht an Mittelschulen. Diese Berquidung von Dienst in den Einheiten und Schule ist für die italienische Organissation bezeichnend. Unsere Dolmetscherin, die ehemalige Landesführerin des BDM. in Italien, erklärt uns, daß der Dienst zum größten Teil im Unschluß an die Schule geleistet wird, und daß das Einsammeln des Mitgliedsbeitrages auch über die Organisation der Schule geht. Ein bezeichnendes Beisspiel für die Verschiedenartigkeit des Weges, den beide Völker ihrer Eigenart und ihrem Wesen entsprechend beschritten haben.

Viel Anerkennung fanden die italienischen Jugendführerinnen-Anwärterinnen mit ihren hübschen anmutigen Bogen-Übungen



"Mues für ben Duce . . ."

Strahlender Sonnenschein über dem Reichssportfeld! Der Reichsjugendführer und der Reichssportführer haben auf den Stadionterrassen die Bertreter der Jugend zweier Bölker zu fröhlicher Geselligkeit geladen. Immer wieder müssen wir zu dem Tisch mitten unter uns hinsehen, wo sich Staatssekretär Ricci, Baldur von Schirach, unsere Reichsreferentin, der itaslienische Botschafter Attolico, die Führer der faschistischen Orsganisation in Deutschland und die engsten Mitarbeiter des Reichsjugendführers in frohem, angeregtem Gespräch untershalten.

Die Kapelle der SA. [pielt italienische Melodien. Unsere italienisschen Gäste summen leise mit. Dahinten tauchen bunte Kostüme auf. Die jungen Italienerinnen kommen näher und bes grüßen den Reichsjugendführer und Ezzellenz Ricci. Gleich wers den sie in ihren Originalkostümen sizilianische Tänze tanzen. Nach einer Musik, die uns im Gegensatzu ihren Liedern seltssam melodienarm erscheint, drehen sie nun Figuren, die auch in unseren Tänzen wiederkehren. Aber dann entlodt das Tambourin den Mädeln Bewegungen, die die südliche Art verraten. Die Farben der Kostüme sind sast zu grell für unseren graublauen himmel; wir denken unwillkürlich an das tiese Blau eines sizilianischen himmels.

Bei den Liedern der italienischen Studenten und Studentinnen erinnern wir uns an eines, das wir in den letzten Tagen des öfteren von den Mädeln gehört haben, und das etwa mit folgendem Gedanken schließt: Wenn Ricci ruft, dann kommen wir alle . . .

Wir knüpfen an die Lieder an, die wir gestern abend in der Deutschlandhalle von den Italienern hörten, und fragen unseren italienischen Tischgast, ob auch er mit seinen Rames raden das Lied auf Ricci sänge. In einem Kauderwelsch von Englisch, Deutsch und Italienisch muß er uns wohl nicht recht

Im Rahmen der eindrucksvollen Veranstaltung der italienischen Jugend zeigten die Jungfaschistinnen Schauübungen mit Reifen



Gesamtaufmarsch der Jugendführer und Jugendführerinnen der drei faschistischen Akademien in der Deutschlandhalle





Die Jugendführer und Jugendführerinnen Italiens marschieren am Führer vorbei, links vom Wagen sehen wir Exzellenz Ricci



Adolf Hitler schreitet die Front der Jungfaschisten ab, die auf dem Wilhelmplatz zur Huldigung vor dem Führer aufmarschierten



Der Führer begrüßt die Jungfaschistinnen als die jungen Repräsentanten der uns befreundeten italienischen Nation



verstanden haben, denn er antwortet: "Wir alle, die Mädel und die Jungen, Ezzellenz Ricci, die Offiziere und das ganze italienische Bolt, wir arbeiten alle nur für einen, und das ist der Duce."

#### Deutich - italienisch - dinefifch

Es hat sich auf dem Reichssportfeld schnell herumgesprochen, daß die italienischen und deutschen Mädel heute vormittag im Ruppelsaal zusammen singen und musizieren. Mit immer mehr Zuhörern füllt sich die Galerie.

Es ist ja gewiß kein alltägliches Bild. Da stehen die italienischen Studentinnen in ihren blau-weiß karierten Kleidern mit den großen weißen Kragen und den hohen Manschetten, gut ausgerichtet in einem geschlossenen Blod. Bor ihnen die deutschen Mädel mit ihren Instrumenten.

Gerade hat unsere Reichsreserentin davon gesprochen, daß wir uns anstatt mit verständnisbereiten Worten, über die wir leis der nicht alle verfügen, heute auf der Ebene der Musit zussammenfinden wollen, und daß dieses Singen und Musizieren der deutschen Mädel zugleich ein Dank sein soll für die sportslichen Borführungen der Italienerinnen vom Abend vorher in der Deutschlandhalle.

Begeistert werden die Worte der Reichsreferentin von den Itaslienerinnen beklatscht. Unter der Leitung von Hauptbannführer Blumen seigenmen die deutschen Mädel mit einem Besgrüßungslied. Boll hallt es durch den gewaltigen Raum. Bei etwas Spielmusik und dem Lied "Es blies ein Jäger wohl in sein Horn" wächst die Begeisterung der Italienerinnen. Eine Welle der Herzlichkeit schwingt von Gruppe zu Gruppe. Dolsmetscherinnen, BDM.-Mädel, sorgen für das Verständnis des Liedcharakters.

Dann singen die Italienerinnen; die deutschen Mädel ers fahren, daß in dem eben gehörten Lied der Ablauf des abes sinischen Krieges beschrieben wird. Inzwischen sind leise, um nicht zu stören, zwei chinesische Frauenführerinnen hinzuges kommen und haben sich zu den deutschen und italienischen Führerinnen gesetzt.

Biel zu rasch vergeht uns die Zeit. Zum Abschluß wollen wir unter dem Jubel der Italienerinnen und der herzlichen Freude der deutschen Mädel ein gemeinsames Lied singen. "Bon Luzern nach Wägis zu, holladrii, holladrio, braucht man weder Strümpf noch Schuh, holladrii, holladrio . . . Mehrstimmig wogt es durch den Raum. Ich sie neben einer Chinesin. Ein Seitenblick! Tatsächlich, auch der Ferne Osten wird von unserer Freude über die Jugend und über das Leben angestedt . . .

#### Der Führer an die Jugend Italiens

Söhepuntt des großen Erlebnisses Deutschland war der Borbeis marich am Führer und Reichstanzser, war die Kundgebung und Huldigung der italienischen Jugend auf dem Wilhelmplatz, waren die Worte Adolf Hitlers:

"Junge italienische Kameraden! Ich freue mich, daß ich Sie heute auf diesem Plat in Berlin begrüßen kann. Sie sind zu Besuch in ein Reich gekommen, daß von denselben Prinzipien und Ideen beherrscht wird, wie Ihr eigenes Land. Italien und Deutschland haben unter ähnlichen Boraussehungen einen Weg zu finden gesucht und haben ihn gefunden: einen Weg, der aus nationaler Schwäche zu nationaler Kraft, Stärke und damit, wie wir wissen, zum nationalen Recht führt.

Bor allem aber führt uns in dieser Zeit die gleiche Abswehr zusammen gegenüber einer der größten Weltgefahren, die es gibt, gegenüber dem Bolschewismus. Es ist für uns ein beglückendes Gefühl, zu wissen, daß in Italien ebenso wie bei uns ein Land in Wehr und Waffen aufgebaut ist, und daß dieses Bolk nun seine Jugend als Repräsentant hier nach Berlin geschickt hat.

So wie das deutsche Bolk stolz und glücklich ist auf seine Jugend, so kann auch das italienische Bolk stolz und glücklich auf seine Jugend sein! Auch das ist etwas, was uns verbindet: eine Jugend, die Ideale hat und die bereit ist, für diese Ideale zu leben, und, wenn notwendig, auch für sie in den Tod zu gehen! Das ist für uns eine stolze Erkenntnis. Ich kann euch in dieser Stadt und in diesem Land nicht besser willkommen heißen, als daß ich euch erkläre: Millionen und aber Millionen sehen in euch die fungen Repräsenstanten einer uns befreundeten Nation! Heile euch!"



Ich sitze bei herrlichem Wetter zwischen den Grasdächern des Schafhauses von Muli, einem Sof am Rollafjördur. Ich habe drei Wochen Ferien und bin mit Plöner BDM.-Kames radinnen südwärts über die Heide gefahren . . .

Sonnabend nachmittag hatten wir in Hast unseren Rudsad gespack, das Reitzeug angezogen, und dann ging es los. Zus nächst setzen wir mit dem Kahn über den Renkjafjord nach Renkjafjordur. Dort wohnt der Bauer Magnus, der uns führen und die Pferde leihen wollte.

Er hatte die Pferde auch schon alle in die Hürde getrieben, und als wir kamen, wurden gerade die Hufe nachgesehen. Bis die Pferde gesattelt waren, bat man uns zum Kaffee hinein. Wir saßen mit Magnus um den Tisch, während die Hausfrau hin und her lief, uns bediente und dabeistand. Das ist hier so Sitte.

Kurz vor fünf brachen wir auf. Die Affen und die Rucksäcke trug ein Packpferd, das sich daran gewöhnen sollte, mit anderen Pferden zu laufen. Als Fohlen war das Packpferd schwarz geswesen; darum nannte man es Rabe. Nun hatte es ihnen einen Streich gespielt und war völlig weiß geworden.

Als erster ritt Magnus auf einem roten Pferd, den weißen Raben führend, dann Inge auf einem braunen mit dunkler Mähne, hinter ihr Erika auf einem dunklen Pferd, mit dem Packpferd an der Leine, dann ich auf einem fast schwarzen Pferd mit fast weißen Ohren. Mußling hieß es. Lotte hatte ein leuchtend braunes . . . 28 Hufe klopsten abwechselnd auf den Boden und klimperten über die Steine. Sieben Pferde krazelten steil den Berg hinan, dis plötzlich die Landschaft weit und schön vor uns lag.

Sowie der Weg es erlaubte, ritten wir scharf. Jest ließen wir das Packpferd laufen, es blieb von selbst hinter uns. Die Reihenfolge der Reiter änderte sich mehrmals. Zeitweilig führte auch ich an. Das dauerte so lange, bis ich mich einmal verfranzt hatte und der Isländer lachend an mir vorüberritt. Da mußte ich das Packpferd schnell wieder auf den richtigen Weg treiben, denn es war mir gefolgt. Mein Pferd war temperamentvoll und fleißig, dabei sehr folgsam und gut zuges ritten, mit weichem Trab und einem schönen Galopp. Eigensartig spielten immer seine weißen Ohren.

Zuerst ging unser Weg über ben Söhenzug hinunter zum Isafjord. An vier Söfen kamen wir vorbei. Ich kannte sie schon von der Sonnenwende her. Der Fjord war wunderbar blau. Weit drüben schwamm ein leuchtend weißer Schwan. Rechts stiegen die Berge steil an, und darüber zog sich ein klarblauer himmel. Bon der sinkenden Sonne strahlte die Erde . . .

Am Ende des Tales kletterte der Pfad am Hang entlang, so daß zeitweilig wohl wenig zu retten gewesen wäre, wenn die Pferde einmal gestolpert wären; aber die stolpern nicht! Es ist ein herrliches Gefühl, so hoch über dem Wasser im Sattel zu sitzen.

Am Talende mündete ein Flüßchen in den Fjord, über beffen verzweigte Arme sind wir hinweggeritten. Das Wasser war flach, die Pferde trabten lustig, und uns machte es einen mächtigen Spaß. Druben ging es wieder hoch bis jum nachften Flugtal.

Dort lag ein verlassener hof. Wo früher die hauswiese war, stand das Gras noch besonders gut, und unsere Pferde durften grasen. Das Wasser tropfte aus ihren langen Schweifen. Wir sattelten nicht ab und ließen die Zügel schleifen, sonst wären uns die Pferde weggelaufen.

Ich schnitt Brot auf einem Stein. Inge ftrich es, und alle agen. Indessen troch der Schatten des jenseitigen Ufers schnell am hang hinauf und über uns hinweg. Die Sonne beleuchtete nur noch die Spigen der Berge und sant bann schnell.

Nachdem wir den weißen Raben, der sich nicht fangen lassen wollte, erwischt hatten, saßen wir wieder auf und ritten den Berg hinauf. Der Weg ging hin und her, über kleine Flüsse und Wasserfälle. Die Farben waren wunderbar. Der Himmel schien durchsichtig blau. Ein leuchtendes Wasserband lag vor dem dunklen Gestein, das hier und da von einer roten Schicht durchzogen war. Die Moossseleden leuchteten grün wie das erste Buchenlaub.

Unsere Pferbe waren unermüdlich, fleißig und geschickt. Meines war offenbar das beste. Wir waren alle zusammen sehr fröhslich. Zeitweilig sangen wir gemeinsam, aber meist sang jeder für sich. Magnus, der Isländer, summte ein isländisches Lied. So kamen wir immer höher hinauf, bis wir noch einmal kurz Rast machten und die Pferde den Steilhang hinaussührten. Oben waren wir alle ganz überrascht, denn wir waren nun auf der Hocheide. Wir hatten uns das ganz slach vorgestellt und sanden jest eine lebhast bewegte Landschaft. Kleine, schrosse Hügel mit schnellen Wasserläusen, Moore mit leuchtend grünem Moos und Wollgras lagen vor uns. Dann kamen Schotterhalden, wieder ein Moor und glänzendes Wasser. Man kann sie ja nicht beschreiben, die herbe Schönheit und die Reinheit der Farben . . .

Wir ritten ganz ohne Weg und Wegmarten, doch Magnus wies die Richtung. Zweimal zeigte er neben sich auf den Boden. Wir sahen noch Spuren vom letten Ritt über die Seide. Ein erstaunlicher Ortssinn . . .

Es wurde dunkler. Man sah hier und da Sterne durch das Blau leuchten. Die Pferde waren schnell gelaufen. Einmal hatten sie oben grasen dürfen. Nun ging es den hang hins unter ins Tal. Ich führte zwei Pferde. Ihr warmer Atem streifte meine hände. Das Scharren und Rutschen der hufe über Stein und Schotter verklang vor dem Rauschen des Flusses und seiner vielen Wasserfälle. Zwischen steilen Bergen glänzte und atmete der Fjord.

Die Pferde ichienen teine Müdigkeit zu kennen, benn als wir wieder auffagen, trabten fie gleich icharf los. Ohne angetrieben zu werden, fielen fie in Galopp, wo immer der Weg es ihnen erlaubte. Die Dunkelheit, die mir das Sehen erschwerte, störte sie gar nicht. Sie gingen so sicher wie bei Tage.

Dann stieg ein Haus vor uns auf: Muli, für heute bas Ziel. Wir sattelten ab, mährend Magnus in den Hof ging um seine Schwester, die Hausmutter, zu weden. Ingeborg hieß sie. Wir wurden hineingebeten.

Es war nachts zwölf Uhr. Die Hausfrau brachte Milch und gestrichene Brote. Es schmedte uns herrlich nach dem weiten Ritt, und den Pferden würde es wohl auch schmeden . . . Sie hatten sich nur ein bischen geschüttelt und waren das Tal aufswärts gezogen. Wir frochen gleich ins Heu. Es war sehr warm, denn hier wird nicht so troden eingefahren wie bei uns, und es soll etwas gären. Wir schliefen natürlich gleich.

Am Morgen wedte uns Magnus. Es war Sonntag, und die Sonne richtete sich auch danach. Breit fiel das Licht herein. Magnus stand in der Tür und lachte uns aus. Er fand uns wie Schafe, weil das heu überall lang an uns herunterhing. Nach der Mahlzeit brachen wir auf. Magnus und Erna ritten mit sieben Pferden heim. Bobo, der zweite Sohn von Inges



borg, führte uns. Wir kamen durch einen Sof, der ausges storben zu sein schien. Bald schloß sich uns ein langer, etwa 22= bis 24jähriger Bursche an. Wie sich später zeigte, war es Christin, der Postreiter.

Bunächst ging es mit dem Fluß im Tal seewärts, dann bis an den Berg heran. Sier machten wir eine kurze Rast, tranken, pflüdten Beeren, begudten die Karte und fanden, hier wo der Berg direkt vom Wasser aufsteigt, einen äußerst steilen und beschwerlichen Weg.

Es war heiß. Wir stiegen ohne Rast hinauf und fragelten gleich wieder hinunter. Manchmal liefen wir wie toll über die rutschenden steilen Schotterhalden, in deren seinen grauen Kies die Füße einsanken. Kleine Weidenröschen blühten hier am Hang. Der Blid von oben in das Tal war wundervoll. Bligende Wasserbänder durchzogen das grüne weite Tal. Daszwischen lag der Hof und die kleine Kirche. Biele weidende Pferde sahen wir von den herbeigeströmten Bauern . . .

Als wir drüben hinaufstiegen, sahen wir weit über dem Meer flar und ichon die Gescfellsneß und den Gescfellnesjöfull. Die Entfernung betrug immerhin bis zu Jöfull hundert Kilometer.

Nach dem Gottesdienst gingen viele Leute in das Wohnhaus, um Kaffee zu trinken. Es ist hier Sitte, daß jeder hereinkommt und trinkt. Auch uns bat man hinein. Die Rüche war nur wenig von dem kleinen Torffeuer erhellt. Birkenreisig, Torf und Schafmist wurden hier gebrannt. Der Herd war aus Steinen gesetzt und mit eisernem Feuerloch und Herdplatten versehen. Die Wände waren aus Torf, sauber und schön. Die Stube, in die wir gesührt wurden, war klein aber sauber.

Um den Tisch saßen die, die Platz gefunden hatten, — auf dem Bett die, die noch warteten. Sie bestaunten uns unvershohlen. Ingibiborg war heute die Seele dieses Haushalts. Sie stand in der Speisekammer, schnitt Ruchen, verteilte ihn auf die Teller, überwachte, daß die gebrauchten Tassen wieder absgewaschen wurden.

Gegen Abend, etwa um zehn Uhr, brachen die Leute, mit denen die Jungen reiten sollten, auf. Baco verpaßt etwas den Ans schluß, und als sein Pferd sich allein sah, wollte es nicht vom Fleck. Schließlich ritt jemand mit ihm, da ging es.

Wir mußten lange auf unsere Pferbe warten. Ich bekam einen etwas milden Schimmel. Nun ging es wieder den Berg hins auf. Bor mir lief ein kleines, reizendes Fohlen. Es war lustig zu sehen, wie es fleißig tippelte, wie es die Nase senkte und schnaubte, wenn es über einen Wasserlauf ging, und wie es marchmal ein bischen galoppierte, wenn es von meinem Schimmel einen Stubs bekam. Es war aber müde und hielt den Zug etwas auf. Hin und wieder wieherte die Stute nach ihm, und es antwortete.

Bor und hinter uns waren viele Reiter. Alle zogen den steilen Berg in Serpentinen hinauf. Hier und da hoben sich die Reiter und Pferde als Silhouetten gegen den hellen Nachtshimmel ab. Ich war sehr müde und schlief zuweilen sast auf dem Pferde. Zetz sasen wir ab und trieben die Pferde bergab vor uns her. Es wurde schon wieder hell. Um sünf Uhr waren wir in Muli. Das Abendbrot stand auf dem Tisch und schmedte herrlich. Dann kroch ich auf den Biwa und rollte mich zusammen . . .

Frau Ingibiborg wedte uns, als sie den Postreiter über den Berg tommen sah. Die Pferde wurden aus dem Stall geholt, gesattelt und der Rudsad hinten aufgebunden. Zu diesem Zwed ist an allen Sätteln eine Berlängerung, ein kleiner Gespäcsattel.

Man wünschte uns gute Fahrt nordwärts, und wir ritten nun hinter dem Postmann her. Er hatte eine schöne kleine Schimmelsstute. Wir reisten noch zu zwei Höfen und holten die Post, auf dem einen Hof auch noch ein Pferd . . . Auf dem andern haben wir einen Sattel dazu geliehen. Dann ging es hinauf zur Heide. Diesmal war der Weg gut zu erkennen und durch viele Wegmarken bezeichnet, mein Pferd allerdings war nicht so gut wie Mußling. Es war auch schändlich heiß für die Pferde. Mit dem Christin vertrugen wir uns gut. Wir erzählten uns dies und das, so weit es bei meinen geringen Sprachkenntnissen möglich war. Etwa um drei Uhr sprangen wir aus dem Sattel, gaben ihm die Trensen unserer beiden Pferde und verabschiedeten uns.

Wir wanderten nun zu Fuß weiter. Um ersten hof gingen wir vorbei, setzen uns an einen Bach, agen, tranken und schliefen ein bigchen. Als wir aufwachten, sah es nach Regen aus . . . Der kam auch gleich.

Unterwegs fanden wir in einer Rite in einem Felsen eine kleine Tür. Als wir sie neugierig öffneten, war ein winziger Raum mit viel Beu ba. Wir hatten viel Lust, hineinzufriechen,



aber die Umgebung war mit Schaffellen, Pferdeschädeln, Sufen und vielen Knochen unheimlich geschmudt.

So gingen wir weiter und famen gegen sieben Uhr an einen Hof, setzten uns an die Hosmauer und überlegten, ob wir wohl hineingehen und um ein Nachtlager bitten sollten. Da waren auch schon die Leute vom Hof und gudten über die Mauer. Sie baten uns zu einer Tasse Kaffee. Bor der Tür stand ein alter, blinder Mann.

Wir kamen durch die Rüche die Leiter hinauf in die Bads stube. Sechs Betten besanden sich rings unter der Schrägung des Daches. Auf einem saß eine Greisin. Sie spann braune Schafwolle. Der blinde Greis kam die Treppe hinauf, tappte herüber zu ihr und setzte sich neben sie. Er erzählte ihr, daß es regnete, während das Spinnrad surrte. Die Kate hatte sich eingefunden und saß mit halbgeschlossenen Augen da.

Wir hatten an dem kleinen Tisch Platz genommen und sahen zu unserem Erstaunen ein Radio. Wir bekamen diche Milch mit Zuder, dann Kaffee und Keks. Danach ließ der Mann es sich nicht nehmen, uns über den Fjord zu setzen und drüben auf dem Hof um Pferde für uns zu bitten. So ritten wir denn wieder ein paar Kilometer bis zum nächsten Hof. Da wollte man uns andere Pferde geben, aber wir nahmen sie nicht. Es war Heuarbeit, und nun zwang der Regen zur Ruhe, und alles würde sich freuen über den notwendigen Schlaf...

Wir wanderten weiter. Leise, unaufhörlich rieselte der Regen aus der Dämmerung herab. Wir waren fröhlich, auf einmal gar nicht mehr mude, sangen in die Stille hinein und dachten ein wenig an euch in der heimat . . .

Es wurde nun erst richtig dunkel, und wir mußten vorsichtig gehen, damit wir uns nicht Hals und Beine verknazten. Ich wurde langsam müde. Schließlich stedte sich die Renkjanes wie die Nase vom Zwerg Nase hervor und schien länger und länger zu wachsen . . Aber einmal hatte sie doch ein Ende, und wenn wir noch so langsam gingen. Ganz fremd sah sie aus. Der Dampf aus den Quellen stieg geisterhaft in die Dunkels heit auf.

Wir gingen nun hinüber zu dem Hof. Die Rüche war warm. Wir legten uns gleich nieder und schliefen mächtig schnell ein. Es war schon ein Uhr. Weit war heute der Weg und unendlich schön.

Selga Sartmann.

# Neues in der Sozialen Mädelarbeit

In der Sozialen Mädelarbeit wurden von Beginn an die Aufgaben angepadt, deren Lösung innerhalb der gesamten Aufbauarbeit des Boltes notwendig sind, und deren Erfüllung und praktische Auswirkung einer großen Gemeinschaft dienen. Deshalb gelten auch alle Maßnahmen des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung und des Jugendamtes der DAF. nie einem kleinen Kreis von Mädeln, sondern der gesamten deutsschen Mädelschaft.

So hat sich die Mädelarbeit im Sozialen Amt der Reichsjugendführung in den vier Jahren neben der körperlichen Ertüchtigung und der weltanschaulichen Schulung zu einem der wichtigkten Hauptreferate des BDM. entwickelt; die einzelnen Arbeitsgebiete innerhalb des Aufgabenbereiches konnten im Laufe der Zeit ausgebaut und erweitert werden.

Besonders auf dem Gebiet der Mädelland dienstarbeit haben sich in den vergangenen Wochen Neuerungen ergeben, die seine berufspolitische Bedeutung hervorheben. Bekannt ist die kürzlich erlassene Berfügung, daß die ländliche Hausarbeitslehre im Mädellanddienst abgeleistet werden kann. Die Hausarbeitslehre it keit die Grundlage zu fast jedem ländlichen Beruf.

Wenn die Mädel bisher in eine Einzelstelle zu einem Bauern gingen um dort in der einjährigen Hausarbeitslehre die praktischen Arbeiten der ländlichen Hauswirtschaft zu erlernen, so steht ihnen nun der Mädellanddienst offen, der ihnen weit mehr gibt, da die Mädel hier in eine Gemeinschaft einbeschlossen sind und im Landdienstheim ständig von einer Lands dienstsührerin betreut werden. Es ist selbstverständlich, daß das Erzieherische einer solchen Mädelgemeinschaft eine große Bedeutung für das einzelne Mädel und seinen Beruf hat.

Bielfach kann man jett die Mädellanddienstgruppen geschlossen in ihrer vorgeschriebenen Arbeitskleidung sehen, und bei dem im August geplanten Landdiensttreffen der Mädel in Anwesenheit der Reichsreferentin des BDM. werden die Mädel zum erstenmal in dieser Kleisdung antreten. Auch die Heimfrage, die bei der Errichtung der BDM.-Landdienstgruppen eine der vordringlichsten Aufsgaben war, hat in sehr vielen Fällen Erfolge zu verzeichnen, zumal sich der Mädellanddienst durch seine hervorragenden Leistungen bewiesen hat. Wir sinden heute auf den Dörfern Mädelheime, die als vorbildlich bezeichnet werden müssen. Durch eine Bereinbarung mit dem Amt Weltanschauliche Schus-

lung der Reichsjugendführung nehmen die Landdienstführes rinnen des zuständigen Obergaues des BDM. an den welts anschaulichen Kurzschulungen der Untergaue teil, so daß sie auch weiterhin fähig sind, die ihnen anvertrauten Landdiensts mädel weltanschaulich zu erziehen. Die Landdienstführerinnensschule in Diedersdorf bei Berlin führt auch laufend Kurse durch, um für die vielen neu entstehenden Mädellanddienstsgruppen die geeigneten Führerinnen zu schulen.

Aber nicht nur durch ben Mädellanddienst wird dem großen Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitsträften abgeholsen. In allen Obergauen haben die Obergauführes rinnen die Einheiten des BDM. zur Erntehilse aufgerusen. Nicht nur die Mädel der Freizeitlager und Haushaltungsschulen des BDM. werden an einem bestimmten Tag in der Woche bei der Einbringung der Ernte helsen, sons dern auch den Mädeln in den Einheiten ist Gelegenheit gesgeben worden, hier ihre Kraft einzusehen. Iede Untergaus Gozialstelle nimmt diese Anmeldungen an. Es hat sich bereits gezeigt, daß sich eine noch größere Anzahl als im vorigen Jahr für die Einbringung der Ernte zur Berfügung stellt.

Bon den einundzwanzig bisher vorhandenen Saushals tungsichulen des BDM. haben diejenigen, die ichon ein Jahr bestehen, die staatliche Anerkennung erhals ten, und es ift zu erwarten, daß die übrigen Oftern 1938 staatlich anerkannt werden. Ein besonderer Bertrauensbeweis ift der furmartifchen Saushaltungsichule bes BDM, in Reugelle von der Regierung guteil geworden. Der erfte Conder: lehrgang für die Ausbildung technischer Lehrerinnen an ländlichen Bolts: und Berufsichulen, die der Reichs- und Breugische Minifter für Wiffenschaft, Erziehung und Bolfsbildung errichtet hat, tonnte in diefer Saushaltungsichule des BDM. eröffnet werden. Der Reichsjugendpreffedienft ichreibt dazu: "Die Bufammenarbeit des BDM. Dbergaues mit der Regierung beweist, wie mejentlich der BDM. als Erziehungsfattor in Diefer Conderausbildung der technischen Lehrerinnen in Ericheinung tritt. Die Aufftellung und Durchführung des Lehrplanes ift der Saushaltungsichule des BDM. von der Regierung übertragen worden und liegt in Sanden der hier tatigen Lehrfrafte, Die famtlich aus der BDM.sArbeit tommen.

Insgesamt 21 Mädel im Alter von 19 bis 21 Jahren sind in einem besonderen heim in der Nähe der haushaltungsschule untergebracht. Sie kommen zum größten Teil aus dem BDM., aus dem Landjahr oder dem Arbeitsdienst und sind hauswirtsschaftlich vorgebildet. Es ist selbstverständlich, daß sie sich ganz in das Leben und den Betrieb der BDM.-haushaltungsschule einsügen. Der bisherige Berlauf des Sonderlehrganges bei den auszubildenden Mädeln zeigt schon setzt einen wesentlichen Erfolg, der insbesondere darin zu sehen ist, daß sie in einer Haushaltungsschule des BDM. einen Schulbetrieb kennenslernen, der nichts anderes als nationalsozialistisch und damit vorbildlich ist und ihnen vor allem für ihre künstige Tätigskeit richtungweisend sein muß."

Nach wie vor arbeitet der BDM. insbesondere auf dem Gebiet der Kindertagesstättenarbeit eng mit der NS.= Bolfswohlfahrt zusammen. Eine große Anzahl geeigneter BDM.=Führerinnen und Mädel sind in den Erntes und Insdustriefindergärten der NSB. als helferinnen eingesetzt wors den. Durch eine besondere Berfügung der NSB. haben die besten und fähigsten von ihnen die Gelegenheit, eine verstürzte Kindergärtnerinnen die staatliche Anerkennung als Kindersgärtnerin verschafft.

Auch in diesem Jahr sind die Freizeitlager, die der BDM. und das Jugendamt der DUF. durchführt, errichtet worden. Sie geben den Mädeln aller Berufe wieder die Geslegenheit, gegen einen geringen Kostenauswand einen sinns vollen Urlaub in den schönsten Gegenden Deutschlands und in den besten Jugendherbergen zu verbringen.

So hat die Soziale Mädelarbeit in diesem Jahr wesentliche Fortschritte gemacht. Der weitere Ausbau der haushaltungsschulen des BDM., des Landdienstes der Mädel in der HJ.
und anderer Arbeitsgebiete wird zu erwarten sein; in Zussammenarbeit mit den verschiedenen Stellen wird der BDM.
auch weiterhin das Beruss und Arbeitsleben der werktätigen Mädel gestalten und ordnen.

Sildegard Rownegfi.

# EIN BESUCH BEI MILLY STEGER

Mit etwas klopfendem Herzen stand ich vor dem unscheinbaren Türschild: Milly Steger. Noch beim Klingeln überlegte ich mir, was ich die Künstlerin in der kurzen Stunde alles fragen wollte.

Doch es kam anders. Mit klarer und froher Selbstverständs lichkeit führte mich Milly Steger in ihre Wohnung, und nach wenigen Minuten saßen wir uns gegenüber, als ob wir uns schon lange gekannt hätten.

Um uns herum standen halb im Duntel viele ihrer Plastifen; ich spürte ihre Anmut, ihre Ruhe, ihre Kraft, ohne vorerst die Einzelheiten zu erkennen.

Dann erzählte Milly Steger, erzählte in ihrer knappen, einfachen Art, wie fie dazu gekommen ift, ihrem inneren Schauen Form zu geben.

"Ich bin Rheinländerin und wurde in Elberfeld geboren. Sie können sich kaum vorstellen, wie schwer es damals einem jungen Mädchen gemacht wurde, wirklich ernsthaft und mit ganzer Hingabe einen Beruf zu ergreifen. Das es außerdem noch der künstlerische sein mußte, konnte mein Bater gar nicht begreifen. Ich zeichnete und malte aber allen Borwürfen zum Trog."

Milly Stegers feines, energisches Gesicht bekräftigt diese Worte. Als sie fortfährt, muß ich nur immer ihre beredten Sände anschauen. "Eines Tages war es so weit. Ich legte dem allgemein gefürchteten und strengen Prosessor Karl Jansen in Düsseldorf meine Arbeiten vor — nun wurde alles gut.



Frau Milly Steger bei der Arbeit am Insterburger Ehrenmal



Professor Jansen glaubte an meine Begabung, er sprach mit meinem Bater und holte mich ju fich in sein Atelier.

Hier bekam ich zum erstenmal in meinem Leben Ton in die Hand, spürte das beglückende Gefühl beim Kneten und Formen — und kam nie mehr davon los. Endlich hatte ich das Mittel gefunden, um das auszudrücken, was ich empfand.

Professor Jansen war mir ein guter Lehrmeifter; bei ihm lernte ich bas Sandwerkliche in seiner tiefften Beherrschung.

Ich bin ihm noch heute dankbar dafür. Später arbeitete ich bei Professor Rolbe. Das war ein ganz neues, freieres Schaffen. Ich strebte immer nach dem Einfachsten, erfüllt von höchstem Ausdruck.

Professor Rolbe nahm mich mit nach Italien; dort, in den großartigen Bauten von Florenz wurde mir bestätigt, was ich schon längst gefühlt hatte: daß jede Plastik im Grunde ihres Wesens architektonisch ist, und so jede Architektur eng mit der Plastik verbunden ist.

Die Bauplaftit murbe mein Biel. Go fcuf ich fpater, als ich nach Sagen in Westfalen fam, Plaftiten für Fassaben.

Dann brach der Krieg über uns herein; die Kunst hatte zu schweigen . . . Mir fehlten bald die Mittel und die Hands werker, es wurde nichts mehr gebaut. — Ich zog nach Berlin und arbeitete im stillen . . .

Jest aber leben meine Gestalten wieder, und es macht mich stolz, daß die meisten meiner Arbeiten der Deutsche Staat ansgekauft hat. Das Schönste aber sind die neuen Aufgaben, vor denen die Künstler jest stehen. Denn erst die Aufgaben, d. h. die Grenzen, die einem gestellt werden, zwingen dazu, wirklich das Lette aus sich herauszuholen . . . Und immer ist es die Architektur und die Plastik gewesen, die in Zeiten eines neu erwachenden Kulturswillens vorangegangen sind."

Bor wenigen Monaten wurde Milly Steger vor eine dieser großen Aufgaben gestellt. Eine Aufgabe, wie sie auf diesem Gebiete noch von keiner Frau vor ihr bewältigt wurde. "Eines Tages tamen die herren vom Ministerium zu mir. Ich sollte ein Denkmal schaffen für die Stadt Insterburg in Ostpreußen. Einen Trakehnerhengst mit einer passenden Figur, einer Amazone etwa, dachte man sich. Das Ganze über 2,50 Meter hoch.

Ich hatte bisher noch nie überlebensgroß gearbeitet. Pferde waren mir wohl sehr lieb, aber ich kannte sie doch nicht richtig. Trothem vertraute man mir. Das machte mich glücklich und gab mir eine ungeheure Kraft. Ich zweifelte nicht an mir, ich konnte einfach nicht versagen. Ich suhr wie im Traum nach Ostpreußen."

In Trakehnen lernte Milly Steger "Pythagoras" kennen, den schönsten Sengst aus der Pferdestadt Trakehnen. Pythagoras lebte wie ein Fürst, er besaß seinen eigenen Stall, seine eigene Koppel, einen Wärter, der nur für ihn da war. Ungebärdig und stark war Pythagoras, scheu und schnell. Es vergingen oft Stunden, ehe es gelang, ihn einzufangen. "Ia, der hat Musik in den Knochen", meinte sein Wärter dann anerkennend.

"Ich arbeitete wie besessen", erzählte Milly Steger weiter, "Woche für Woche; aber je mehr sich die Gestalt des Hengstes in mir verdichtete, um so unklarer wurde mir die weibliche Figur, die Amazone. Eines Tages äußerte ich mein Bedenken dem Wärter gegenüber.

"Aber das ist ja unmöglich, Fraulein! Unser Pythagoras und ein Weib! Den kann nicht einmal jeder Mann zügeln. Nee, da stellen sie man 'nen richtigen ostpreußischen Bauern daneben . . ."

Ich spürte sofort, daß dies das einzig Richtige war. Der neue Borschlag wurde dem Minister unterbreitet. "Das ist ja groß= artig", hieß es.

Und nun wird die Statue auch nicht im Insterburger Park stehen, wo nur alte Damen lustwandeln und die Kinder spielen — nein, jest wird sie mitten im Leben der Stadt Insterburg überlebensgroß vor dem Bahnhof aufragen, ein Sinnbild des ostpreußischen Menschen . . .

"Aber jest mussen Sie in mein Atelier hinüberkommen und selber schauen." — Da stand ich nun vor diesem Tier und seinem Beherrscher. Alles andere im Raum wurde unwichtig vor dieser äußeren und inneren Größe. Borerst sah ich nur von hinten den gedrungenen, starken Körper, aus dem der Hals in seiner Kurve emporsteigt. Ich sah die spielenden Ohren, die zitternden Flanken, die gespannten Sehnen der Fesseln. Dies Tier ist wach, lebendig bis im seine letzen Fasern.

Wir gingen um die Gruppe herum. Ich blidte empor zu dem hochgeworfenen Haupt des Tieres. Die schönen Augen schauten in die Ferne; ganz weit und uferlos ist dieser Blid, die Nüstern sind aufgerissen. Die Hufe sind so leicht aufgesetzt, daß man meint, das Pferd musse jeden Augenblid davonbrausen.

Aber neben ihm steht ber Bauer, fest, sicher und mit anges spannter Energie. Er ist der Mensch, der Beherrscher dieses Tieres. Seine Musteln sind hart wie Stahl, er hat den Ropf in den Naden geworfen, sein Mund ist wie ein schmaler Strich.

Ich weiß nicht, wie lange wir vor diesem Werk gesessen haben, vor dieser geballten Leidenschaft, vor dieser klaren Form, ers füllt von höchstem Ausdruck . . .

"Man wächst mit jedem Wert", meinte die Künstlerin still. "Seit dem Juni vorigen Jahres erfüllt mich diese Idee, seit Weihnachten gestalte ich sie. Nun ist es so weit. Ich habe aber auch inzwischen keinen anderen Auftrag angenommen, beisnahe nichts anderes gedacht — es wäre mir wie Untreue gegen das Werk vorgekommen . . ."

Dann gehe ich schlieflich, tauche in bem Larm Berlins unter. Aber immer muß ich an bie Rraft benten, die bort in aller Stille irgendwo in ber Großstadt gesammelt wird.

Eva Wiste.



Oben links: "Die Kauernde", Bronze von Milly Steger Rechts: "Die Herbe", Bronze im Besitz der Stadt Berlin



Was ihr in eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird euch im Alter wieder zurückerstattet! Ihr werdet ein gesundes Geschlecht sein, nicht erstickt in Büros und in Fabrikräumen, sondern erzogen in Sonne und Luft, gestählt durch Bewegung, und vor allem erhärtet in eurem Charakter.

Der Führer auf dem Reichsparteitag 1936

# Das Ziel: Erziehung zur Leistung

Der Sinn der freiwilligen Sportdienstgruppen der Jungmädel

Es wird häufig gefragt, warum freiwillige Sportdienstgruppen für Jungmädel, warum neben dem regelmäßigen wöchents lichen Pflichtsport noch einmal Sportdienst? Das hat folgens den Grund: Alle Jungmädel gehen pflichtmäßig durch die sportliche Grundschulung, die einheitlich nach den Richtlinien des Amtes für Leibesübungen der Reichsjugendführung durchsgeführt wird. Sie lernen laufen, werfen, springen, werden gewandt, geschmeidig und frästig, stoh und aufgeschlossen. Ift nun ein Jungmädel körperlich besonders begabt und gesundheitlich Mehranfordes rungen gewachsen, so findet es im freiwilligen Sportdienst die Gelegenheit zur Weiterbilsdung seiner Anlagen.

Sportdienstgruppen gibt es für: Leichtathletik, Schwimmen, Spiele und natürliches Turnen. Jedem Jungmädel steht bes ratend die Führerin und Sportwartin zur Seite, damit, je nach Beranlagung, die richtige Sportdienstgruppe gewählt wird. Ueber die Aufnahme in die Sportdienstgruppe entscheidet die Führerin; denn ein Jungmädel darf nur dann eine weitere Berpflichtung in der Sportdienstgruppe übernehmen, wenn es seinen Jungmädeldienst ordentlich erfüllt hat.

Selbstverständlich ist das schriftliche Einverständnis der Eltern zum Eintritt in eine freiwillige Sportdiensts gruppe notwendig. Somit ist zwischen Elternschaft und Führung eine Vertrauensgrundlage geschaffen, die vorhanden sein muß für jede wirkliche Erziehungsarbeit.

Die Sportdienstgruppen stehen unter der Führung einer BDM.-Führerin. Während der Uebungsstunden geht die sportsliche Führung auf die Uebungsleiterin, die nach Möglichkeit BDM.-Mitglied ist, über. Mit fortschreitender Schulung wers den nach einer bestimmten Zeit alle Uebungsleiterinnen im BDM. sein.

Die fachlich tadellos geschulte Uebungsleiterin muß Jungmädelart kennen, die Jungmädel verstehen und sie zu führen wissen. Sie muß Borbild sein, sich nicht nur während der Sportstunden um ihre Mädel kümmern, — vor allem aber, sie muß ihren Mädeln vorleben.

Wir wollen den Leistungssport — aber wir wollen nicht nur Leistungssport — weil wir nicht einseitig werden wollen. Wir wollen ihn auf breitester gesunder Grundlage. Er muß auf der Grundschulung aufbauen und aus ihr herauswachsen. Deshalb wird niemand, auch nicht das begabeteste Jungmädel, von der Grundschulung besfreit.

Der Eintritt in die Sportdienstgruppen ist freiwillig. Hat sich aber ein Jungmädel dazu entschlossen, so muß es auch durchhalten. Denn ich möchte einmal das Jungmädel sehen, das nicht seinen gesunden Ehrgeiz dareinsett, seine Leistungen mit der Kameradin zu messen, um für seine Jungmädelschaft immer Besseres zu leisten!

Die Führerinnen und Uebungsleiterinnen wachen darüber, daß Ueberanstrengungen vermieden werden. Ein Jungmädel darf nur einer Sportdienstgruppe angehören. Es gibt auch keinen willkürlichen Wechsel der Gruppe. Erst am 15. Oktober jeden Jahres kann die Ueberweisung in eine andere Sportdienstsgruppe erfolgen.

Rommt ein Jungmädel seiner wöchentlichen Sportpflicht (Grundschulung) nicht nach, so wird es aus der freiwilligen Sportdienstgruppe durch die Führerin ausgeschlossen. So werden die Jungmädel auch hier zu einer Dien stepflicht erzogen, die ihnen zur Selbstverständs lichteit wird.

Eine Weiterführung der Leistungserziehung ist der freiwillige Sportdienst des BDM. in den Vereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Alle Sportarten, die die Vereine betreiben, tonnen aufgenommen und die Leistungen verbessert werden.

Der Leistungs port soll kein Heranzüchten von Einzels wesen zu Einzelleistungen sein, sondern über allem wird die Gemeinschaft und die Charakterziehung stehen und entscheiden — das ist der setzte und schönste Sinn — das ist die Leistung.

## Jungmädel beim Wettkampf

Alljährlich einmal ist für alle Einheiten des BDM, und der Jungmädel der große Sportkampf am Tage des Bundes Deutsscher Mädel. Die Jungmädelschaften treten da gegeneinander an, und jede möchte, daß sie die beste der Gruppe wird. Es sinden keine Einzelwertungen statt, sondern die Leistungen der neun Besten und die der Führerin werden zusammengezählt. Die beste Jungmädelschaft jeder Gruppe kämpst dann am Untergausportsest gegen die anderen Gruppen, dadurch wird die beste Gruppe des Untergaues ermittelt.

Einige Tage vor Beginn des Wettkampfes werden Kampfs richterbesprechungen abgehalten, denn es ist gar nicht so leicht, richtig zu messen. Da wird genau besprochen, wie z. B. ein Bandmaß beim Weitsprung angelegt wird, "am letten Körpers eindruck wird der Nullpunkt angelegt, und am Sprungbalken wird das Ergebnis abgelesen".

"Ja, wenn eine nun ganz weit springt, und im letten Augensblick zurückfällt, muß man dann auch den letten Eindruck messen?" — "Ja, das ist Wettkampfbestimmung, danach müssen wir uns richten." Diese Bestimmung paßt nicht immer allen ganz, aber richtig soll es ja zugehen. — Die Mädel nehmen ihr Amt als Wettkampfrichter sehr ernst, besonders die jüngeren Jungmädelsührerinnen.

12 000 Jungmädel sind zum Wettkampf angetreten; wenn man zuerst alle durcheinanderlaufen sieht, muß man wohl annehmen, daß man in diese Menge keine Ordnung hineinbringen kann. Aber dann ertönt das Signal zum Antreten, die Jungmädel sammeln sich um ihre Gruppenführerin, und im Nu stehen sie abmarschbereit. Wir marschieren zur Fahne! Die Mädel, die noch vor fünf Minuten aufgeregt durcheinandergeredet haben, sind jest still. Auch das kleinste Jungmädel weiß, daß es vor der Größe der Fahne zu schweigen hat.

Dann marschieren wir ins Stadion ein. Es ist ein schönes Bild, wie es auf der Außenbahn nach und nach lebendig wird . . . Die Jungmädelführerinnen mussen heute "tampfzichtern", darum muß ein Mädel die Schaft führen. Immer die mit der Wettkampfliste in der Hand ist die Führerin. Es sind manchmal ganz kleine Mädel, sie sind sehr stolz und geben sich ganz ungeheure Mühe, ihre Mädel zusammenzuhalten. Borzher haben sie Besehl bekommen: "Wenn ihr mit einer Wetts

tampfart fertig feid, tommt ihr geschlossen zur Wettkampfleitung an den roten Tifch." Das wird genau befolgt. —

Rach furzer Zeit ist an jeder Wettkampfanlage reger Betrieb. Wenn man so über den Platz schaut, sieht man, daß jede weiß, was sie tun soll, keine steht oder läuft irgendwo herum, sons dern jede ist mit sich und ihrer Jungmädelschaft vollauf besschäftigt. Es sind noch keine zehn Minuten herum, da kommen ichon von allen Seiten die Jungmädelschaften, schön geordnet, voran die Führerin mit der Wettkampfliste, im Dauerlauf hers an. So wie jede IM. Schaft die erste in der Leistung sein will, so will sie auch die erste am Richtertisch sein.

"Wir haben geworfen, wir müssen noch laufen und springen!"
— und so kommen sie alle an . . . An der Laufbahn sitzen die Reihen hintereinander, jeder Lauf wird aufgeregt verfolgt. Auf zwei Laufbahnen laufen je drei Mädel. "Auf die Plätze— fertig — los!" Die Mädel rennen, und die Stoppuhren rennen mit. 9,8 — 9,6 — 9,1 —. "Ich din heute schneller geslaufen als sonst." Wenn die Führerin sich irgendwo sehen läßt, wird sie bestürmt. "Zweimal din ich beim Weitsprung übersgetreten, und beim drittenmal din ich 3,50 gesprungen, und dent" dir, Lotte ist 8,6 gesaufen." —

Jest geht's zum Weitsprung. — Anlauf — und Sprung! Das Maßband wird angelegt, die Springerin hört ihr Ergebnis, sie überzeugt sich selbst von der Richtigkeit. "3,40 — fein, wieder zehn Zentimeter mehr als beim vorigen Sprung." — Neußerst schnell widelt sich alles ab, wir haben aber auch acht Sprunggruben, zehn Wurfbahnen und sechs Laufbahnen...

Ia, so sein haben es die Jungmädel in der Stadt! Im vorigen Jahr war ich draußen auf dem Lande, da sah es noch anders aus. Um Ende des Dorfes war ein großer freier Platz, in der Mitte ein Baumstamm als Fahnenmast. Die Jungen und Mädel standen um die Fahne, sie hatten noch nicht alle das einheitliche Turnzeug, da sah man noch manch buntes Hemd, aber es waren alle angetreten, und das war das Entscheidende.

Die Jungen hatten in der letten Woche eine Sprunggrube gesbaut, schön war sie geworden. Auf dem Anlauf war das Gras gemäht, der Balken war vorschriftsmäßig 1,50 Meter lang, die Jungen waren stolz auf ihr Werk. Die Mädel hatten die Merktaseln für die Wursbahn gemalt, jede Arbeit war mit Liebe gemacht. Gelausen wurde auf einem abgemähten Ader, die Zeiten waren wohl schlechter als auf der Aschen bahn in der Stadt, aber eines war gleich: Die Begeisterung der Jungen und Mädel.

## 268 Punkte und eine Urkunde

In der Jungmädelgruppe herrschte große Aufregung. Uebers morgen sollten die Ausscheidungstämpfe für das Untergausportsfest sein. Wer würde die meisten Puntte erringen, und welche IM. Schaft sollte die Ehrenurfunde als Preis ertämpfen? Lebhaft wurden diese Fragen erörtert.

"Wir werden schon gut abschneiden. In den letten Wochen mußten wir schon so oft für die Untergausporttage üben, daß es uns sicher nicht schwerfallen wird, die geforderten Leisstungen zu erreichen", meinde Irmgard.

"Sicher, aber auch die andern Jungmädelgruppen haben oft geturnt, — wir werden badurch bestimmt eine gute Gemeins schaftsleistung erreichen", sagte Inge, die Führerin. "Und meint ihr nicht auch, daß das das Schönste und Erstrebenswerteste ist?"

Am Sonntag trat die Jungmädelgruppe pünktlich zu den Ents scheidungskämpsen am Sportplatz an. Jedes Mädel mit dem Willen, das Beste für die IM. Schaft herauszuholen. In der kurzen Morgenseier sprach die Führerin davon, daß das Herrs lichste an unserer Mädelarbeit sei, daß im ganzen Reich alle Mädel und Jungmädel zu denselben Wettkämpsen angetreten seien . . .

Bielleicht, so bachte manche Schaftführerin, vielleicht wird meine Schaft bie beste bes Untergaues, - bes Obergaues -



oder - vielleicht des Reiches. Aber bei diesem Gedanken machten sie schnell halt, denn - des Reiches - das war wohl zuviel verlangt.

Die sportlichen Wettkämpse begannen. Die einzelnen IM.s Schaften rücken zu ihrer Kampsstätte ab. Die ersten Läuses rinnen starteten. Eine war den andern um etliche Meter vorsan. "11,3 Sekunden!" rief ihr der Mann zu, der die Zeit mit der Stoppuhr maß. Stolz sagte sie der Führerin ihren Namen. Sie würde sicher die Nadel bekommen. Aber — die andern waren weit hinter ihr geblieben. Für die IM.=Schaft wird ihre Leistung dadurch herabgesett. Eigentlich schae — aber die drei andern Mädel strengten sich bestimmt genau so an, und das ist letzen Endes das Entscheidende.

Bielen Mädeln ging es heute so auf dem Plat. Sie wußten, oder sie mußten es lernen, daß ihre Leistung wohl sehr gut sein kann, daß aber die Hauptsache die gute Durchsschnittsleistung der Schaft ist. Mancher Ehrsgeiz wurde so überwunden.

Welche IM. Schaft würde die Urkunde bekommen? Um Ende des Wettkampses wuchs die Spannung der Mädel. Aufgeregt rechneten sie die Punkte zusammen. Konnte es für die Urs kunde langen? Wenn sie der Schaft zugesprochen würde; ja — man wollte sie rahmen lassen und als Erinnerung und Anssporn ins heim hängen.

Bielleicht würde sie auch die beste Schaft des Untergaues sein, dann würde der Name in der Zeitung stehen. Gar nicht auszudenken war, wie schön das sein würde . . "Antreten zur Siegerehrung!" Jetzt kam es. Alle IM.»Schaftsührerinnen rechneten zum letztenmal im stillen die Punkte aus — wer würde den Preis erringen? Die Lieder waren viel zu lang, und man konnte es kaum abwarten, dis die Wertung bekanntsgegeben wurde . . .

"Im nächsten Jahr mussen wir bestimmt die Urkunde bes kommen", hieß es auf dem Nachhauseweg . . . Schon jest kommen wir alle fleißig zum Sport, damit unsere Schaft bes stimmt die beste Durchschnittsleistung erreicht.

Ein nieberrheinifches Jungmabel.

## 3wischenentscheid im Kandballspiel

"Schuß . . . Tor", nun haben wir doch ein Tor geschafft!" — Wir befinden uns beim Zwischenentscheid, dem Handballspiel zwischen zwei Untergauen . . . Es geht darum, wer zu unserem Obergausportsest nach hindenburg fahren darf.

Das Spiel tobt weiter, die Mädel sind mit einer unerhörten Begeisterung dabei, wir können sogar feststellen, daß einige "ganz groß in Form" sind! Die Mannschaften spielen seit einigen Wochen erst richtig zusammen, nun wollen wir aber weiter den Kampf verfolgen . . .

Die Mannschaft "Schwarz" führt, die Mädel gehen wieder mit einer unerhörten Zielsicherheit vor, der Gegner verteidigt, wehrt gut ab, es kommt leider zu keinem Tor . . . Die Zusschauer gehen stark und unmittelbar mit, und man hört nur ein einziges Geschrei, ob jung oder alt, spielt keine Rolle, die Mädel sind eben so lebhaft, daß keiner mehr auf seinem Platzsiten bleibt! Die Augen verfolgen eine Szene nach der andern! "Weiß" hat zu weit linksaußen gespielt, Einwurf von der Gegenpartei, "Weiß" zieht durch, gibt gut nach außen ab, der Außenläuser rechts, macht im Lauf Doppelfang, der Ball muß an die Gegenpartei abgegeben werden, "Weiß" Stürmer halbsrechts spielt gut, läuft, gibt den Ball rechtzeitig an den Mittelskürmer ab, Mittelstürmer wird von der Gegenpartei bedrängt, ringt sich durch . . .

"Inge, schnell, lauf, Tempo, durch Schuß, Tor, nein . . . . Der Ball springt zurud . . . "Wirf Inge, Schuß, Tor!" Ein Aufatmen geht durch die Reihen, es war wirklich ein Tor. Es steht 1:1. Der Schiedsrichter pfeift ab, Halbzeit . . . Die Halbzeit ist vorüber, das Spiel geht weiter, die beiden Parteien stehen kampsbereit gegenüber.

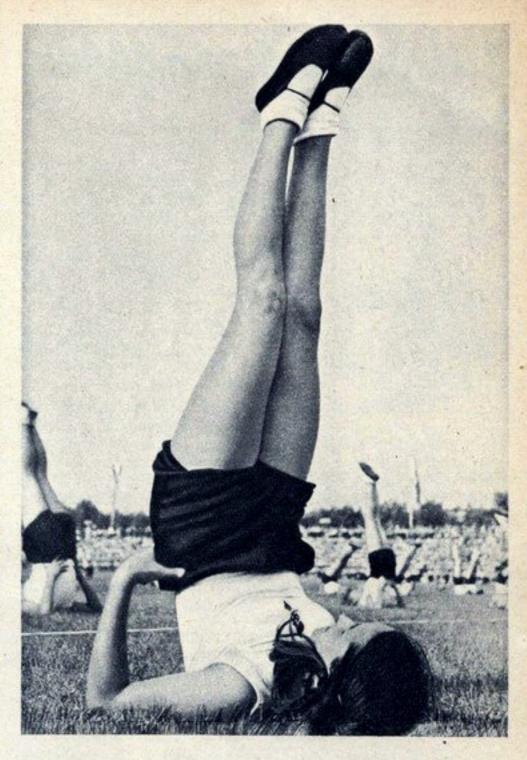

"Schnell, Tempo, laufen, abgeben, rasch, Inge..." Das ganze Stadion gerät in Aufregung, auf den Plätzen sitt keiner mehr, denn jetzt kommen die letzten Winuten, der Zwischenentscheid muß fallen. Wer wird Sieger? Im Augenblick kann es keiner sagen, die beiden Parteien sind gleich skark, beide Torspieler setzen ihr Letztes ein, auch sie wissen, daß viel von ihnen abhängt, denn es geht ja um die Ehre des Untergaues!

Es sind die letten Minuten nach der Halbzeit. Der erbitterte Kampf geht weiter. "Lauf, Inge, Achtung, deden, schnell durch und schieß doch schon, Borsicht erst abgeben, du bist bedrängt. Schieß und . . . ", atemlose Stille . . . , Tor!

"Schwarz" ist es gelungen, noch schnell ein Tor dem Gegner zu verpassen. "Weiß" läuft und läuft, — das war ihnen doch zu plöglich; die Mittelstürmerin zieht allein durch, wird vom Gegner start bedrängt, will abgeben, doch keiner ist da, der Gegner hat den Ball, die Läuferinnen ziehen unerhört durch, noch ein Wechsel, "Schwarz" muß abgeben, Strafschuß, wieder eine Spannung unter der Zuschauermenge . . .

Die Torspielerin hat den Ball zu nehmen verstanden, "Weiß" will noch alles mögliche versuchen, geht unerhört vor, doch die Mannschaft scheint zu ermüden, — und ich glaube, die Halbzeit muß bald vorüber sein. Die Mittelstürmerin von "Weiß", sowie Halbrechts und Linkaußen rennen . . . rennen, — es tommt zum letten Schuß . . . "Schießt doch schon, der Ball muß muß sitzen . . . . Doch leider ist der Tormann auch diesem Ball gewachsen, und Pfiff . . . das Spiel ist zu Ende.

Der Schiedsrichter verkündet: "Das Spiel steht 2:1 für "Schwarz". — "Haaaa . . . . "Prima . . . . Unhaltende Rufe und Beifall der Zuschauer . . . Ulso die "Schwarze" Mannschaft fährt nach hindenburg zum Obergausportfest, um gegen die oberschlesische Mannschaft zu spielen. Wie werden sie dort absichneiden? — —

Dort wird das Spiel bestimmt noch lebhafter sein, denn ges rade das handballspiel ist ein Rampfspiel, bei dem es auf eine gute Kameradschaft und ein einwandfreies Zusammens spielen der gesamten Mannschaft antommt.

Eine ichlefifche Jungmadelführerin.

# Jungmädel erzählen

# Blumenzucht in Keringsdosen



Das war unser erster Frühlingsheims nachmittag, der erste, den wir im Freien hatten, droben am Dorseinsgang . . Wir saßen da, dreißig Jungmädel, dichtgedrängt wie die Heringe, auf dem Sand unserer Sprunggrube. — "3 — 4 — 5 — 6 — 7 — halt, ich hab' eins zu wenig", rief Hella und zählte nochmal: 1 — 2 — 3 — "Bekommst eins von mir drauf", sagte Gretel mit Gönnermiene.

3ch hab' auch eins zu wenig," rief jemand von bruben. Mit beiben

händen wehrte die Isse ab. "Bloß nicht solchen Krach, es wird ganz ehrlich geteilt. Wer hat noch mehr oder weniger wie acht?" Befriedigtes Schweigen. "Also, jest klappt es ja, jest haben wir auch noch sieben übrig, was gibt es mit denen?"

"Wir laufen um die Wette," schlug Liesel vor, "die sieben Besten sollen sie haben." Allgemeines Beifallsgemurmel. "Gut, dann laufen wir, aber erst zum Schluß, wenn wir mit dem Berteilen fertig sind. Wieder wurde von neuem geteilt, ges zählt und verhandelt . . .

"Was gibt's benn hier?" fragte eine Männerstimme dazwischen. Wir fuhren ordentlich zusammen, denn wir hatten in unserem Eiser die ganze Umwelt vergessen. Es war ein Alter aus dem Dorf, das Herrle von unserer Gretl. Auf seine Hade gestütt schaute er uns lange und interessiert zu. "Wenn's Geld gibt, dann vergest nicht, mich mitzuzählen!"

Wir mußten lachen. "Habt ihr schon einmal Jungmädel gessehen, die Geld zu verteilen hatten; das gibt es ja gar nicht, wenigstens bei uns Rhönern nicht." Dann öffnete Erna vorssichtig und langsam ihre fest geschlossene Hand und strahlte das Herrle an: "Wißt ihr, was das mal gibt, was ich in der Hand habe?" fragte sie ihn. Das Herrle wußte keine Antwort, denn der Spalt war ja auch viel zu klein, um erkennen zu lassen, was Erna in der Hand hielt.

Run konnte Ilse nicht mehr still sein, sie mußte es sagen. "Wir sind grad' über'm Blumensäen, unser Dörschen soll in diesem Sommer nochmal so schön sein mit unseren Blumen. Jest verteilen wir die Samen, da geht es genau aufs Körnslein, keine bekommt eins mehr, keine eins weniger." Der Alte schaute uns noch eine Weile bei der Arbeit zu. Sie war gar nicht einsach, denn mancher Same ist so winzig und sein . . .

Widen und Stiefmütterchen hatten wir, Reseden und Löwens mäulchen. Jedesmal, wenn eine Sorte verteilt war, brachten wir sie gleich in die Erde. Für die meisten war es das erstes mal, daß sie solche Arbeit taten; wir verrichteten sie darum doppelt sorgfältig, und mit dem nötigen Ernst.

Besonders die Ursel hatte schon eine ganze Weile kein Wort mehr zu reden gewußt. Jest stellte sie mit einem tiefen Seufzer ihre mit Luft und Abzugslöchern gespickte Heringsdose von den Knien herunter und meinte: "So, eure Arbeit taugt sichers lich nicht viel. Ich habe es so gemacht, wie es meine Mutter tut, nämlich den Samen schon in Rillen gesät, genau der Reihe nach. Nun weiß ich genau, welches die einzelnen Pflänzchen sind."

"Du, Ursel", schrie der "Spat" und sprang mit einem Sat zu ihr hinüber, "mach' doch mal die Augen zu!" Das tat die Ursel, und als sie diese wieder aufmachen durfte, hatte der "Spat" ihren Topf ein paarmal im Kreis herumgedreht. Jest gab es einen großen Spat, als die Ursel zeigen sollte, wo nun eigentlich die Widen und wo die Stiesmütterchen standen.

Ursel saß ratios da . . . "So, das ist für deine Einbildung. Wir waren schon gescheiter, wir haben uns Zeichen an den Topfrand gemacht, und wenn wir nicht vergessen, was die bes deuten, dann wissen wir, wo die einzelnen Sorten gesät sind."

Das Samenverteilen und Saen war aber erst ber zweite Teil dieses Frühlingsheimnachmittages. Zu Beginn hatte Ilse die mitgebrachten Blumentöpfe angesehn. Das heißt, die hälfte von uns besaß statt der Blumentöpfe Heringsbüchsen, denn Blumentöpfe kosten ja Geld.

Die Leni mußte ihre Erde mit der von Lisa auf ein Säuflein zusammenschütten und mischen, denn die eine hatte nur Lehms boden und die andere nur Sand in ihrem Topf.

Die Olga, die Irma und die Rosl faßen wie Schwerarbeiter beisammen und schabten mit Steinen "Feinste Gabelrollmöpse, Fettheringe und Bismardheringe" von der Frontseite ihrer "Blumentöpse", weil die Anschriften nicht ganz mit dem zustünftigen Inhalt der Büchsen übereinstimmten. —

Seit diesem außergewöhnlichen Seimnachmittag waren einige Wochen vergangen, als wir wieder mit unseren Blumentöpfen droben am Dorfende antraten. Un diesem Tag haben wir gesmessen und Bergleiche angestellt, wer bis jett wohl den schönsten Erfolg mit seiner Blumenzucht hatte . . .

Unsere Widen waren schon so groß, daß wir sie verpflanzen konnten. Die Grete aber hatte mit ihren den Rekord gesichlagen, die rankten sich schon an einer richtigen kleinen Gartenzaunsatte in die Sohe.

Wir haben noch lange zusammengesessen an dem Heimnache mittag und haben geredet und gefragt, — so wie unsere Mütter von ihrem Spinat und Kohl erzählen. Nur die Rest saß ganz traurig dabei. Wir merkten es erst, als Isse sie nach dem Grund fragte. Da erzählte sie, wie sie sich um die Blumen gemüht hätte.

Bon einem Sonnenfleden hatte sie den Topf tagsüber in den andern getragen und am Abend an den warmen herd gestellt, bis dann eben vor drei Tagen das Unglück geschehen sei und ihr der Gänserich alle Pflänzchen mit Stumpf und Stiel aus dem Topf fraß. Nun hätte sie nichts, gar nichts mehr . . . Jede von uns hat ihr darauf wieder ein Pflänzchen gestiftet, und die Resi wollte nun auf der hut sein vor dem Gänserich.

So haben wir von Tag zu Tag weiter für unsere Pfleglinge gesorgt, wenn es auch eine harte Geduldsprobe war, bis sie die ersten Knospen ansetzen. Aber einmal begann dann doch ein großes Blühen in unserem Rhöndörschen . . .

Ein frantifches Jungmabel.

## Grete und die Flöte "Puse"



Sieben Jungmädel aus unserer Schaft sind eifrig beim Flötenspiel. Nach dem Beimnachmittag sitzen wir zusammen und üben. Bon Mal zu Mal klingt es besser. Unser Ziel, eine Spielschar zusammenzustellen, rückt immer näher. Da ist Grete, das beste Jungmädel aus der Schaft, die soll die Spielschar leiten, doch muß sie erst selbst Flöte spielen lernen. Zu sagen brauschen wir davon der Grete nichts, die kennt unseren Plan und weiß dars um, was sie zu tun hat.

Nach dem Heimnachmittag fragt Grete ihren Bruder: "Du Gert, kannst du mir vielleicht eine Flöte organisieren?" Gert, der Aeltere, wirft sich in die Brust: "Kleinigkeit, welche Tonart?" Grete stutzt, das weiß sie nicht einmal. "Ich werde dir eine C-Flöte besorgen, die wird am meisten gespielt, bei uns im Spielmannszug auch."

Am nächsten Tag liegt auf dem Tisch ein kleines längliches Päcken. "Für Grete" steht da oben. Grete löst den Bindsfaden. Ein Zettel fällt auf den Tisch: "Du kannst sie behalten", steht darauf, "Kamerad Fritz schenkt sie dir, er hat eine neue bekommen." Daß Grete so schnell zu einer Flöte kommen würde, hat sie sich nie träumen lassen.

Auf der anderen Seite des Zettels fteht die Gebrauchsans weisung: "Wenn du spielen willft, nimm fie gang leicht und

loder in die Sand, das andere fommt schon von selber. Uebrigens heißt fie Puse".

Das flingt ja nun alles fehr einfach und macht Grete Mut, und so geht es an die Arbeit.

Puse ist ein kleines, braun poliertes Stud Holz, das schon manchen Kratzer abbekommen hat. Aber Puse ist eine richtige C-Flöte, aus zwei Teilen zusammenzusetzen, an den Mund zu heben und dann . . . ein schriller Quiekton, das ist der Anfang!

Grete nimmt ihr Rad und fährt dem Stadtwald zu. Sie war lange nicht draußen. Damals stedten die Kätzchen noch halb in ihren braunen Hüllen, jett sind sie did und groß und voll leuchtend gelbem Staub. Das Gebusch hat seit langem seine grünen Blätter herausgestedt.

Am Wegrand macht Grete halt, holt ihre Flöte heraus. Puse wird zusammengesetzt, dann legt sie die Hände um die Flöte und hält die Löcher fest zu. Grete holt tief Luft und bläst hinein. Wieder ein Ton, als ob ein Duzend kleiner Ferkel quieken! Grete ist erschüttert. Doch sie will nun einmal und läßt sich auch nicht durch die schaurigsten Töne abschrecken. Sie überlegt. Gert hat geschrieben: "Ganz locker und leicht!" Grete versucht es nochmals, und siehe da, die drei ersten Töne kommen tief und klar. Das macht Grete um so eifriger.

Hier draußen stören keine Mißtöne, hier kann Grete üben und üben, bis sie es geschafft hat. Die hohen Tone machen noch allerlei Sorgen, doch sie läßt sich nicht unterkriegen. Alls mählich hat sie jeden Ton rein und klar, und eines Tages reiht sie sum ersten kleinen Lied aneinander. Jest kann Grete zum erstenmal in der Spielschar mitmachen.

Inzwischen sind drei Ziehharmonitas in die Spielschar gestommen, und Grete brachte die achte Flote mit. Als sie dann später die Spielschar übernahm, hat sie eine feine Einheit dars aus gemacht, und das ganze Dorf ist stolz auf "seine Spielschar".

Ein Jungmäbel aus Ditland.

# Von Ungenannt: einen Taler!



Einsam wohnt der Hannjörg in seiner kleinen, ärmlichen Hütte. Der Hannjörg ist wohl schon siebzig Jahre alt, aber trothem geht er noch immer zum Holzhaden, denn es ist sein ganzer Stolz, sich selbst zu ershalten und nicht der Gemeinde zur Last zu fallen.

Der Hannjörg hat einen Stieglitz, der seine einzige Freude ist. Im vergangenen Winter ist der Hannjörg frank gewesen. Deshalb war auch der Doktor aus der Stadt bei ihm und hat ihn wieder gesund ges

macht. Dabei sah er den Stieglit und wollte ihn gern dem Hannjörg abkaufen, doch vergebens. Bon seinem kleinen Tierschen wollte sich der Alte nicht trennen.

Eines Tages nun, es ist noch gar nicht so lange her, tommt Irm, die Jungmädelführerin des Dorfes, jum alten hannjörg.

Wie sie es bei den andern getan hat, so erzählt sie auch ihm vom Leben der Großstadtkinder und wie fein es doch wäre, wenn auch sie einmal herauskämen, heraus auf das Land, in die Berge, um sich gründlich zu erholen und zu stärken.

Am nächsten Tag wandert der Hannjörg mit dem Stieglit im Ruchsad in die Stadt zum Dottor. Nach langem Abschied will er sich von ihm trennen, denn er denkt an die Kinder, die da in den engen Straßen und den hohen Häusern leben . . .

Am nächsten Sonntag, als Irm wieder einmal den Hannjörg besucht, stedt er ihr heimlich etwas zu. "Du verrätst mich nicht, gell?" sagt er, "schreib auf in beiner Liste: von Ungenannt: einen Taler!" Erstaunt gudt Irm ihn an, ehe sie den Taler einstedt. "Hannjörg, wo ist dein Stieglig?" fragt sie dann. "Er ist gestorben", antwortete der Alte, aber seine Augen sehen dabei nicht traurig aus.

Ein Thüringer Jungmäbel.

# "Zum Flachsraufen weggetreten!"



Wir hatten Heimnachmittag. Wie so oft während der Erntezeit sehlte heute wieder Kordel! Wer Kordel ist? Ei, ein Bauernmädel, weit draußen von der Einöde und ein seines Jungmädel dazu. Jest, während der Erntezeit muß sie tüchtig anspacen zu Hause, und es kommt oft vor, daß sie nicht zum Heimnachmitztag kommen darf, denn sie muß ja schon beinahe eine Stunde laufen, bis sie überhaupt zu uns kommt.

Ihren Ramen befam Rordel bei einem Märchenspiel, bas wir spielten,

und in dem auch fo ein ichwarzhaariges Madel vortam, bas nicht gerne Strumpfe ftridte, aber fonft fehr luftig mar . . .

Und das paßte alles genau auf unsere Rordel, und da haben wir sie eben so wie das Mädel im Märchen genannt.

Sie war immer die erste bei allen Dingen, also ein richtiges Jungmädel, das immer froh und willig war.

Nun bin ich aber abgekommen von dem, was ich ergählen wollte. Kordel war also wieder nicht im Beimnachmittag.

Barbel, die auch hinten in ber Einobe wohnte, begleitete mich ein Studchen. Barbel fagte fein Wort. Das war ein Zeichen, daß sie irgend etwas sagen wollte, aber nicht recht wußte wie.

"Du Ernstl..." — "Ru, was denn ...?" — "Ernstl, ich muß dir mal was sagen." — "Leg nur los!" — "Siehst, die Kordel hat vorhin geweint, als ich zum Seimnachmittag ging. Sie wollte mit und durste nicht. Am Sonnabend darf sie auch nicht zum Sport kommen! Sie haben jett so viel zu tun. Das Korn und der Hafer und das Grummet muß alles rein. Der Flachs muß gerissen werden. Ihr Bater will sie nicht sortlassen! Ernstl... ich komm' auch nicht! Es fällt ihr nicht so schwer, wenn noch jemand bei ihr ist."

"Nein, weißt du was? Du kommst schon, wie alle andern auch, und dann gehen wir zusammen zu Kordel . . ." — Au, sein, ach Ernstl . . ." — "Na, weißt du denn überhaupt, was ich sagen wollte?"

Jawohl, Bärbel mußte es. Es war noch eine lange Besprechung, die wir hatten! Aber endlich hatten wir doch alles
ins Reine gebracht.

Am Sonnabend sah die Jungmädelschaft 3 ganz anders aus. Im Brotbeutel waren heute nicht die Badesachen, sondern eine große Arbeitsschütze und ein Kopftuch verstaut . . .

Aber die Stimmung war gut. Eine richtige Borfreude lag über uns allen, und so zogen wir fröhlich fingend hinaus zum Dorf, der Einöde zu.

Nach einer guten Stunde Wegs fanden wir Kordel. Sie war beim Flachsraufen. Wir hatten unsere Schürzen vorher im Walde verstedt, gleich um die Ede.

Als Kordel uns sah, machte sie traurige Augen. "Wohin geht ihr denn heute?" — "Wirst gleich sehen, Kordel, magst nicht mit?" — "Ich darf ja nicht!" — "Ach ,ich dent", du darfst schon!"

"Stillgestanden! Jungmädel zum Flachsraufen weggetreten!" Die Mädel stürzten in den Wald nach ihren Schürzen. Kordel stand da mit Augen von mittlerer Mühlradgröße. Sie hatte noch fein Wort herausgebracht, da kamen schon wieder ein paar aus dem Wald heraus: Turnanzug und blaukarierte Schürze (die Mütter werden wohl zu Hause nach mancher gesucht haben).

Da lachte Kordel, lachte und schlug gleich drei Purzelbäume, daß sie aussah wie ein Heumand! Die beiden Mägde, die noch auf dem Feld waren, sahen jest bei unserm Lachen hersüber. "Ist wohl der weibliche Arbeitsdienst?" fragt eine.

"Rein, Jungmädel sind wir . . .!" So voll Stolz hat sie das gesagt, unsere Kordel!

Ein oftmärtifdes Jungmäbel.

# This Finds in uann langen Bruch

"Das muß die Füchsin vom langen Bruch gewesen fein; feine andere wagt fich fo nah heran", hatte ber Stellmacher Rrifchan gejagt. Dann war er wieber an feine Arbeit gegangen und hatte Gifa allein gelaffen.

Da stand sie nun fassungslos am Zaun, der den Sof von der Roppel trennt, beren helles Grun bis hinuber gum Bruch reicht. Sie ichludte einmal furg, bann beugte fie fich mit gufammengebiffenen Bahnen gu bem Saufchen vertlebter Saare und fleiner Anochen, das noch gestern ein warmes, lebendiges Tier gewesen war, ihre fleine Rage, die ichwarze mit ber weißen Schwangspige und ber einen weißen Pfote.

Die Füchfin vom langen Bruch! Diefe Rauberin, Morberin, Dieje, dieje . . . es gab fein Wort, bas ichlimm genug für fie mar. Gang gerade richtete Gifa fich auf, legte beide Sande fest um den diden Zaunpfahl und fprach laut über die sonnenflimmernde Roppel hinüber: "Ich werde bich rachen!"

"Bie im Indianerbuch", dachte fie im gleichen Augenblid unwillig und fah fich raich um, ob niemand von den Großen in ber Rahe mar. Die lachten immer über folche Dinge, und wenn es einem noch fo ernft war. Aber was fie gefagt hatte, galt. Für heute, für morgen, für alle Tage, bis die Füchsin tot vor ihr lag, die Gudfin vom langen Brud.

Bei Tijd machte Gifa ben erften Borftog: "Dent' mal, Onfel", fagte fie gleichgültig, "heute nacht hat ein Suchs meine Rage geholt." - "Dugt eben eine große Falle ftellen, Rleines", antwortete ber Ontel lachend, und Gifa argerte fich, daß man sie wieder einmal nicht ernst nahm. Doch mutig sette fie noch einmal an: "Und wo bekomme ich . . . Aber der Onkel hatte fich ichon wieder jum Bermalter gewandt, besprach die Arbeit der nächften Tage und hörte gar nicht mehr gu.

"Du mußt Rrifchan fragen, ber hat ein Fuchseisen", fagte Better Rlaus. Rlaus mar zwei Jahre alter als Gifa und fümmerte fich felten barum, was fie trieb. Um fo bantbarer war fie diesmal für fein Berftandnis. "Aber den Röder" meinte fie beforgt, "woher nehme ich ben?"

"Ich werde dir eine Rrahe ichiegen", versprach Rlaus, und nach einer Beile fagte er gonnerhaft: "Wenn bu nach zwei Tagen noch nichts gefangen haft, befommit du wieder eine."

Gifa ftrahlte. Run wurde es flappen! Gegen Abend ftand das Fuchseisen fertig aufgestellt an der Roppel. Rrifchan mar zwar fonderbar einfilbig gewesen, als Gita die Falle hervorgesucht, fie gereinigt und geolt hatte. Er hatte faum von feiner Arbeit aufgeschaut und nur einmal gebrummt: "Richts für fleine Mädchen."

Eita hatte ihn von der Seite angesehen. Eigentlich hatte fie gern gefragt, was ihm nicht recht fei; ihr lag fonft viel an feiner Buftimmung bei allem, was fie tat. Aber heute ichwieg fie: "Er verfteht bas nicht", bachte fie trogig . . .

Drei Tage waren vergangen, fünf, gehn . . . Rlaus hatte ichon viermal ben Rober gewechselt, aber bie Guchfin vom langen Bruch dachte nicht daran, in das Gifen gu geben. Gita mertte mit geheimer Sorge, daß die Sache bem Better langweilig wurde. "Sie ift ju ichlau", fagte er am zwölften Tage, "gib es auf, Eifa."

Aber Gifa fah ihn fo emport an, daß er einlentte: "Man mußte die Falle am Fuchsbau aufftellen", meinte er bann,

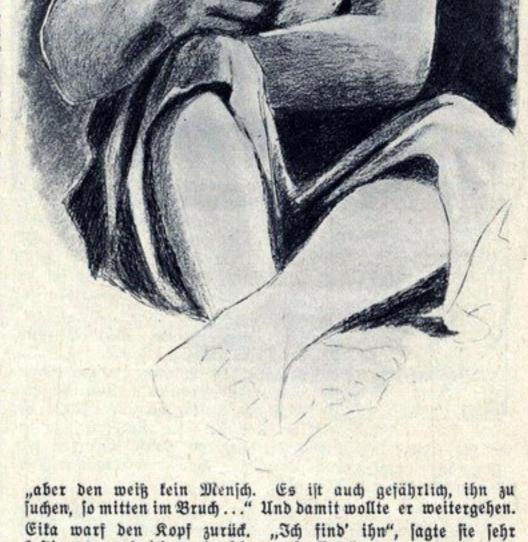

Eita warf den Ropf zurud. "Ich find' ihn", sagte fie fehr bestimmt, "und ich werde ichon aufpassen."

Gang geheuer war es Rlaus nicht, wenn Gifa in ben nächften Tagen stundenlang durch das Bruch streifte und nur flüchtig ju Saufe auftauchte. Er war im Grunde fehr gufrieden, als die Falle eines Nachmittags vom Zaun verschwunden war und abends eine zerzauste aber triumphierende Eifa ihm zuflüsterte: "Ich habe den Bau! Es ist gang leicht, hinzukommen!" — "Prima", sagte Klaus in ehrlicher Bewunderung, "bu tonntest fast ein Junge sein . . ."

Um nächsten Tag ericbien Gita nicht jum Nachmittagskaffee. Das tam öfter vor und fiel nicht weiter auf. Aber als fie auch beim Abendessen fehlte, fing man an, angitlich zu werden. Rlaus besuchte Rrifcan in feiner Wertstatt: "Gie ift im Bruch", fagte er ein wenig haftig, "wenn fie nun . . . "

"Unfinn!" Krischan ichlug den letten Ragel in die neue Futterkifte, wuich fich dann umftändlich die Sande und stedte feine turge Pfeife an. "Die fennt das Bruch beffer als du und ihr alle. Ich werd' fie holen geh'n." Damit ichritt er an bem verdutten Klaus vorbei auf die Roppel hinaus . . .

Er fand Eika unter der alten Riefer am Rande des Bruchs. Sie hatte die Sände um die Anie geschlungen und sah nicht einmal auf, als er herankam.

"Da bist du also!" sagte er ungehalten. "Willst du vielleicht nun endlich nach Hause kommen? Sie suchen dich schon überall!" Eita fuhr hoch. Ihr Gesicht war heiß und rot, und ihre Stimme klang verdächtig rauh. "Da", sagte sie und deutete auf die größte der Wurzeln, "das hab' ich nicht gewollt."

Rrischan trat zwei Schritte zur Seite. Da lag die Füchsin vom langen Bruch tot im Eisen. Aber neben ihr — Krischan beugte sich tiefer, um deutlich zu sehen — neben ihr hodten zwei kleine Füchse, erst wenige Wochen alt, mit viel zu großen Köpfen und runden, angstvollen Augen. Die beschnupperten unruhig die tote Mutter, suchten in ihrem weichen Bauchsell und duckten sich dann scheu zurück an den Boden.

"Da haben wir's", sagte Krischan, und es schien Eika, als habe er noch nie so bose zu ihr gesprochen. "Ich hab' dir ja ges sagt, laß die Finger davon. Aber du wolltest ja nicht hören. Und nun sitzt du hier und sagit, du hast das nicht gewollt. Damit soll nun wohl alles wieder gut sein!"

Eika stand auf. "Gar nichts ist gut", sagte sie ein wenig mude. Doch dann gab sie sich einen Rud: "Aber man kann es wieder gut machen, Krischan, nicht wahr, das kann man doch?" Sie war so ernst dabei, daß Krischan nur nachdenklich nicken konnte. Dann packe sie die beiden kleine Füchse in ihre Schurze: "Ich werde sie großziehen. Und später lassen wir sie laufen, ja, Krischan?"

Rrischan sagte nichts. Aber er war wohl auch nicht mehr bose. Denn zu Sause holte er ihr eigenhändig den alten Kaninchensstall, polsterte ihn mit Stroh und stellte ein Schusselchen Milch vor Eikas beide Schützlinge. "Schlat nun schon, Gika", sagte er dann, "morgen werden wir weiter sehen."

Am andern Morgen war die Milch unberührt, und die beiden Füchse sach die sane aneinandergedrückt in einer Ece. So blieb es auch die folgenden Tage. "Bielleicht sind sie zu groß für Milch", meinte Klaus und brachte ihnen Mäuse. Aber auch das half nichts. Die kleinen Füchse fraßen nicht und tranken nicht, und eines Morgens lagen sie tot neben dem vollen Milchnapf . . . Eika sagte kein Wort, nahm sie heraus und strich behutsam über die weichen Fellchen. "Ia, nun sind sie tot", meinte Krischan, "nun mußt du sie wohl eingraben. Sie waren eben noch zu jung . . . Na, denn . . . "Er räusperte sich und schlurste in seinen Holzschuhen über den Hof zurück. Was sollte man dabei auch reden.

Eika sah ihm nach. Eingraben . . . was sonst? Sie waren eben noch zu jung. Es war ja alles so natürlich. Aber was half das jett? . . .

Eika besorgte sich im Haus eine große Pappschachtel. Da hins ein legte sie die kleinen Füchse zwischen grüne Zweige und vergrub sie hinten im letten Winkel des Gartens unter dem Holunderstrauch. Auf ihrer Stirn stand dabei eine scharfe, senkrechte Falte, wie immer, wenn sie sehr nachdenklich war . . . Das gab es also. Es gab Dinge, die man nie wieder guts machen konnte — im ganzen Leben nicht.

"Eika, Eika", rief es von ferne, "komm doch, sie lassen die Fohlen auf die Koppel!" — Eika rührte sich nicht. "Der Klaus! Wie kann er jett an die Fohlen denken! Er soll mich in Ruhe lassen!"

Sie sah hinauf in den Holunderstrauch, von dem viele kleine Blüten zur Erde schaukelten wie winzige Fallschirme. Dabei hörte sie mit halbem Ohr Onkels Stimme besehlend vom Hof herüberklingen, dazwischen Krischans ruhigen Bag.

Helsen konnten die ihr alle nicht. Sie dachten überhaupt nicht an sie. Draußen ging alles weiter, als ob nichts gewesen wäre. Man mußte schon allein sehen, wie man damit zurechtfam . . . Es hatte auch gar keinen Sinn, hier zu sigen und auf die kleinen Fallschirme zu schauen. Man mußte damit fertig wers den. Ganz allein.

"Eifa, Eifa", rief es noch einmal, "wo bist du denn nur!" — Eifa sprang auf. Noch ein furzer Blid flog zu der frischen kahlen Stelle unter dem Holunderstrauch. Dann lief sie quer durch den Garten hinaus auf die Koppel, wo die kleinen Fehlen ihre ersten, unbeholfenen Sätze in die Freiheit machten.

# Unsere Erfindung - die Zeltlampe

Wenn es abends gang ruhig in den Zeltstädten wurde, wenn nur noch hier und da eine Taschenlampe blintte und die Nachtwache die Zelteingänge verschnürte, dann lagen wir alle eine Weile hellwach und horchten nach draußen . . .

Jeder Ton schien viel deutlicher und näher zu sein als am Tage. War es etwas windig, konnten wir das Rauschen der See von dem der Bäume unterscheiden. Dazwischen klang der Schrei eines Bogels oder sonst eines Tieres.

In andern Rächten wieder war weiter nichts zu hören als das Herabfallen vertrodneter Riefernnadeln auf das Zeltdach. Manchmal spielte jemand von uns auf der Mundharmonika. — Die Nächte wurden heißer und heißer. Endlich gab es die Erslaubnis, daß wir die Zelteingänge offen lassen durften. Nun sahen wir das kalte, klare Mondlicht durch die Bäume scheinen, und gerade vor uns standen die Wimpel.

Wir hatten uns gute Nacht gesagt, und alles war ruhig. Plötslich richtete sich Gretel auf: "Da, dort drüben, da ist es wieder!" — "Was?" — "Das Licht!" — "Du träumst!"

"Nein, links vom großen Baum." Run hatten wir uns alle aufgerichtet, schauten hinüber. "Ihr Dummen", brummte Strümpel, "das ist eine Führerin, die durch die Zeltstädte geht und die Taschenlampe mit der hand abblendet . . ." Strümpel legte sich wieder ins Stroh.

Wir warteten, aber das Licht blieb an der gleichen Stelle, es ging nicht fort. Plöglich fuhr Strümpel hoch: "Da ist noch eins, und da und da . . ." Ueberall leuchtete es im Wald, eigentlich war es kein rechtes Licht, sondern mehr ein Schimmern, als ob es ganz von ferne kam . . .

Run war in unserm Zelt ein regelrechter Streit, nicht gerade leise. Jede behauptete etwas anderes. "Doch eine Taschenslampe." — "Der Schein vom Leuchtturm auf der Insel Die." Dann wieder wurden wir still und schauten hinaus. Rein, das konnte es alles nicht sein . . . Plöglich war das Leuchten fort, und es gab wieder einen Krach, aber diesmal ging es nicht gut ab. Eine von den Führerinnen war durch die Zeltsstädte gegangen und hatte uns gehört.

An das Leuchten dachten wir nicht mehr, wir hatten ein mächtig schlechtes Gewissen . . "Schnell Trainingsanzüge überziehen!" Jett hörten die andern Zelte, daß wir uns nicht ordentlich benommen hatten, aber es half nichts, 'raus mußten wir

Gerda sagte nichts, ging mit uns genau nach der Stelle, an der es vorher so stark geseuchtet hatte. Nur ein Baum stand da, sonst war nichts zu sehen. Nein, weiter unten, und links davon mußte es gewesen sein . . .

Plöglich schrie Strümpel auf: "Du, sieh nur, das Holz leuchstet." Run schimmerte es wieder von überall her, — am stärksten aus einem Baumloch, das so groß war, daß wir beide Hände hineinlegen konnten. Faßte man das Holz an, dann war es ganz weich und verrottet.

Rur die franken und angefaulten Stellen der Bäume leuchsteten, das hatten wir bald heraus. "So, nun schnell in die Zelte und unbedingte Ruhe. Jest wißt ihr, daß es nicht von der Insel Die kommt und auch keine Taschenlampe ist."

"Gemein, das alles anzuhören und uns dabei zappeln zu lassen", dachten wir, aber wir hatten es doch eilig, ins Zelt zu kommen, denn unser Gewissen war wegen des Lärmes doch nicht ganz rein.

Wir frocen ins Stroh und wollten nun wirklich schlafen. Rur Strumpel zog und zerrte in der Tasche von ihrem Trais ningsanzug. "Wirst du dich beeilen!"

"Sm, ich habe etwas, gebt mal ein Ende Bindfaden her." Das fand sich. Nun hing ein Stud von dem weichen Holz unterm Dach am Zeltstab und leuchtete, erst nur ganz schwach, dann immer stärter . . .

Am nächsten Tag hatten wir Besuch aus der ganzen Zeltstadt. Alle Stellen, an denen es in der Nacht leuchtete, mußten wir ihnen zeigen. Abends besaß jedes Zelt seine eigene Zeltlampe. Wir waren aber doch am stolzesten darauf, wie das so bei einer selbstgemachten Erfindung ist.

Ein Berliner Jungmabel.



Wenn auf unserer kurhessischen Obergauführerinnenschule Gresbenstein die Jungmädel eines Lehrganges antreten, dann sind immer einige darunter, die anstatt unserer einheitlichen Bunsdestracht ihre bäuerliche Kleidung tragen, und man kann auf Grund der äußeren Berschiedenheit leicht feststellen, welche Mädel in den Marburger Trachtendörsern und welche in der Schwalm zu Hause sind. Aber bei keiner fehlt unser HI.s Abzeichen, womit ganz klar und eindeutig zum Ausdruck gesbracht wird, daß diese Mädel keine Sonderstellung einnehmen, sondern sich voll einreihen in die große nationalsozialistische Mädelgemeinschaft.

Mur in der Freizeit beschäftigen sich die Trachtenmädel manchsmal mit ganz anderen Dingen als ihre übrigen Kameradinnen. Auch auf dem letten Lehrgang für Jungmädelführerinnen tonnten wir unsere "Schwälmerchen" in jeder freien Minute eifrig striden sehen, striden an ihren weißen Zwidelstrümpsen, sür die es wohl an die dreißig verschiedene Muster gibt. Da gehört schon allerhand Geschicklichkeit und Fleiß dazu, wenn die Strümpse so werden sollen, daß man sich damit vor vielen fritischen Augen im Dorf sehen lassen kann.

Wenn es die bäuerliche Arbeit daheim irgend erlaubt, geben die Mütter gern ihre Erlaubnis zum Besuch der Führerinnensschule, aber meistens wird die Bedingung daran geknüpft, daß der angesangene Strickstrumpf — und ein solcher ist immer da, denn die Schwälmer brauchen für ihre Tracht, für Stadtleute unvorstellbar, viele Paare von Strümpfen mit immer versichiedenen Mustern — mindestens fertig werden muß. Besons ders die Annels, die Jungmädelführerin in einem kleinen Schwälmer Dorf ist, versteht ihr Handwert und weiß uns auch so viel davon zu erzählen, daß wir beschließen, unsere nächste Fahrt bestimmt in die Schwalm zu machen, um Annels und ihre Jungmädel in ihrem kleinen Dorf einmal zu besuchen.

Ja, fast hätte ich vergessen, zu sagen, wo eigentlich die Schwalm liegt, die für uns Kurhessen ein so festumrissener Begriff ist; denn auf sämtlichen kurhessischen Märkten kann man die Schwälmer Bauern und Bäuerinnen in ihrer charakteristischen Tracht treffen. Zwischen Kassel und Marburg liegt sie, und ihre größeren Orte sind die Landstädtchen Trensa und Ziegenshain, letteres einst als alte Wassersstung, heute aber durch das alljährliche Trachtensest, Die Salatkirmes" bekannt. Der Name Schwalm ist von einem kleinen Flüßchen auf die ganze Landschaft übertragen worden, die durch ihre starke Geschlossensheit viel zur Erhaltung der bäuerlichen Eigenart beigetragen hat. Wenn man viele der Schwälmer Bauern und Bäuerinnen betrachtet, dann glaubt man gern, daß sie die Nachsahren des alten germanischen Stammes der Chatten sind.

In einem schönen, alten Fachwerthaus wohnt die Annels, und wir sind uns bald einig, daß wir, bevor der Jungmädelheims nachmittag anfängt, erst einmal einen Blid in den großen Schrant und die wunderschöne, schnikereiverzierte Truhe wersen, in der Annels ihre Trachtenstüde sorgfältig verwahrt. Beides, Schrant und Truhe, sind Stüde, die in der Familie schon sehr lange immer von der Mutter auf die Tochter verserbt werden. Zunächst kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, daß ein Mädel so viele Röde, Schürzen, Leibchen — in der Schwalm Knopsding genannt —, Mieder und Stülpschen — die den Kopspuß bilden — besigen kann.

Ein tleines Bermögen stedt in der Tracht, denn es werden nur feine und gute Stoffe verwandt, die aber dafür so lange halten, daß sie der nächsten Generation gut vererbt werden fonnen.

Uns wird bald flar, bag in ber Tracht eine bestimmte Farbs ordnung herricht, der ein tiefer Sinn zugrunde liegt. Trops

dem die Tracht durchaus feine Uniform ift, wurde doch niemand magen, diefes ungeschriebene Farbgeset zu durchbrechen.

Leuchtendes Rot zu tragen, ist das Borrecht der Jugend; dann folgt der Uebergang zu Grün, allmählich zu Biolett und schließelich zum Schwarz des Alters. In den Mustern, mit denen die einzelnen Trachtenstüde verziert werden, erkennen wir immer wieder dieselben Formen: Herzen, Tulpen, Bögel, sechse und achtedige Sterne und die "Krone", bäuerliche Symbole des Lebens, die noch aus vorchristlicher Zeit stammen.

Inzwischen hat Annels aus dem Fenster gesehen und festgesstellt, daß die Jungmädel auf dem Dorfanger zum Dienst ansgetreten sind. Durch die Tracht sind die 10s dis 14jährigen die getreuen Abbilder ihrer Mütter. Wie richtige kleine Bäuesrinnen sehen sie aus, wenn sie natürlich auch nicht den stattslichen Umfang haben, den die wohlhabende Bauersfrau durch zwölf dis vierzehn übereinandergezogene Röcke erreicht. Auch sonst unterschen sich die Schwälmer Jungmädel von ihren Wüttern, denn sie erzählen uns stolz, wie gut ihre Schaft bei den sportlichen Wettkämpsen des Jugendsestes abgeschnitten hat.

Aber im allgemeinen können wir feststellen, daß das Schwälmer Jungmädel nach wie vor sest in die Gemeinschaft des Dorfes eingeordnet ist, und daß auch sein Leben stark durch den Rahmen der Tracht bestimmt wird. Früher erhielten schon die ganz Kleinen die ersten Trachtenstüde, was heute nur noch verseinzelt getan wird. Meistens wird die Tracht erst nach dem Schuleintritt angeschafst; und es dauert wohl ein Jahr, bis sich die kleinen Mädel an das Tragen der Tracht gewöhnt haben. Aber dann verstehen sie es sast so gut wie die Großen, mit den wie eine Glode abstehenden Röden mit einer gewissen Anmut beim Gehen hins und her zu wippen. Zum Schluß unseres Heimnachmittags tanzen sie uns den "Schwälmer Tanz" vor, einen richtigen Bauerntanz voll starker Lebensfreude.

Auf unserer Fahrt ju den Schwälmer Jungmadeln haben mir gespürt, wieviel lebendige, wertvolle Bolfsfultur noch besteht.

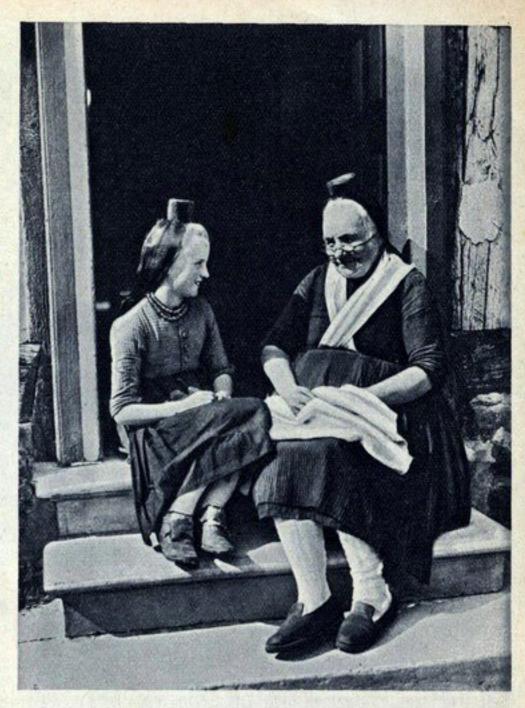

Durch die schöne Tracht sind die zehn- bis vierzehnjährigen Schmälmer Jungmädel die getreuen Abbilder ihrer Mütter





Feiner Regen sprüht vom Simmel herunter, unmerklich und beinahe nur wie dichter, nasser Nebel, der zwischen den mächtigen Bäumen hängt. Es ist schon beinahe ganz dunkel, das geht schnell jetzt im Spätherbst.

Aus den Küchensenstern strahlt bereits helles Licht in den Park hinaus. Man kann Dore erkennen, sie sitt an dem weißegescheuerten Holztisch und trinkt Tee aus dem großen blitzens den Messingsamowar. Iohannes, der alte Kutscher, steht das neben. Sie sprechen — natürlich sprechen sie über das eine, worüber alle Menschen augenblicklich reden: ob die Bolsches wisten sich halten werden oder nicht.

Aber unten in den Wohnzimmern ist es noch dunkel. Bater und Ebba sind nicht in der Stadt. — Als vor etwa vier Wochen die Schule wieder begann und man aus Matusenst zurück in die Stadt ziehen mußte wie jeden Herbst, hatte Ebba eine schusse Erkältung. Sie hustete und nieste — Mutter mochte sie gar nicht mitnehmen auf den weiten windigen Weg hiersher. . . Und schließlich — Ebba ging ja noch gar nicht in die richtige Schule, sie hatte doch nur Privatunterricht bei dem deutschen Lehrer hier. Da kam es wirklich nicht so sehr darauf an, wann sie wieder damit ansing.

Bater mußte sowieso auf dem Gut bleiben, weil dort jett so vieles neu zu ordnen war — da behielt er Ebba eben einfach da. Und dann — ja dann hatte sie natürlich längst keinen Husten mehr und konnte den ganzen Tag fischen und rudern und mit Bater über die Felder reiten. Die Sonnenblumensernte hatte sie mitgemacht, und Bater nahm sie mit auf Jagd — ordentlich neidisch waren die Jungen immer, wenn ihre vergnügten Briese kamen.

Aber dann eines Tages waren die Briefe ausgeblieben — die Stadt war von den Bolschewisten besetzt worden, der Postverstehr wurde gesperrt. Als dann endlich doch einmal Nachricht fam durch einen Bauern, der sich irgendwie eingeschlichen hatte, da hieß es, daß auch Matusenst von Bolschewisten besetz sei, daß Bater und Ebba fortgesahren seien . . . Ja, es ging ihnen ausgezeichnet, nur konnten sie nicht in die Stadt gelangen, sondern müßten sich draußen verstedt halten.

Seit jenem Tage war Mutter sehr still geworden . . . Auch jett, in diesem Augenblick, wird sie wohl allein vor dem Kamin sitzen und in das Feuer starren. Es wäre richtig, hinseinzugehen und ihr etwas Nettes zu erzählen. Irgend etwas, das gar nichts mit den Bolschewisten und gar nichts mit Rußeland zu tun hat. Einen lustigen dummen Streich vielleicht, über den sie lachen und dann beruhigt denken würde: "Wie leicht doch die Kinder alles nehmen, und wie wenig sie merken, in welcher Gesahr wir alle sind!"

Mutter dachte oft so — es ist ja so einsach, Erwachsenen vorsumachen, daß man keine Ahnung von all dem hat, was um einen herum geschieht . . . Ja natürlich, das müßte man jett tun. Mit Mutter schwatzen, ihr über diesen langen angstvollen Abend hinweghelsen — aber dann bleibt Klaus doch nur unter der mächtigen entblätterten Kastanie stehen, stedt beide Hände tief in die Manteltaschen und pfeist vor sich hin.

Dann dreht er sich gang plöglich auf dem Absatz herum, stößt das regennasse Gitter auf und geht quer über den hof zum Pferdestall. Gin scharfer warmer Dunst strömt ihm entgegen, ruhig mahlend stehen die Tiere nebeneinander an der Raufe.

Langsam geht Klaus von einem Pferd zum andern, läßt seine Hand über die glatten Hälse, die weichen Nüstern gleiten. Hinten in der kleinen Box steht Lisa, sein Ponn. Schnuppernd hebt es den seingeformten Kopf zum Jungen hinüber. Es erswartet wohl Zuder.

Aber Klaus' Taschen sind leer. Nachdem er einmal ganz schnell über Lisas glatte seidenweiche Mähne gestrichen hat, setzt er sich zurüd auf die Futterkiste und sitzt nun da und läßt die Beine herunterbaumeln.

Rein Wort sagt er, so aufmunternd Lisa ihm auch zuwiehert, und so erstaunt auch Durchgänger und der braune Hans, die seinen Schritt erkannt haben, ihre Köpse nach ihm wenden. Sie sind es nicht gewöhnt, ihn so schweigsam zu sehen — heute aber starrt er an ihnen allen vorbei. Als er dann endlich doch seinen Mund öffnet, sagt er nur ganz leise und ganz voller Wut: "So eine Gemeinheit! Herrgott — so eine Gemeinheit!"

Aber das verstehen die Pferde natürlich nicht. Sie wundern sich nur darüber, daß die Stimme des Jungen heute so ganz anders klingt als sonst — fast ein wenig so, als stede irgend etwas in seinem Hals, das er nicht herunterschlucken könnte.

Heute nachmittag war es gewesen, als Klaus von der Geigensstunde nach Hause kam. Er war wie gewöhnlich nicht auf dem fürzesten Wege heimgegangen, sondern hatte hier ein bischen gegudt und dort ein wenig getrödelt. Nur wenn sich irgendwo ein Trupp Rotgardisten näherte, schlüpfte er schnell in eine Seitenstraße — er hatte Mutter versprochen, vorsichtig zu sein. Aber ein wenig guden, was sich in der Stadt ereignete, mußte er natürlich doch.

Das Haus von Asopows wurde schon geplündert. Wahrscheins lich waren die Bewohner bereits in Haft genommen oder vorsher noch rechtzeitig geflohen — auch Mutter sprach ja täglich davon, daß man nicht mehr lange zögern dürfte, wenn die Bershältnisse sich nicht sehr schnell änderten.

Die breite Eingangstür stand offen und flappte im Rovember= wind. Rostbare Teppiche und schöne alte Möbel wurden von den Rotgardisten herausgetragen. Bolichewistenfrauen mit roten Schlipsen und Gewehren über der Schulter schleppten Belze und Damenkleider und Schmuck, den sie aus Kästen und Schatullen gerissen hatten und nun mit gierigen händen an sich gerafft hielten, damit nur ja keine andere "Genossin" ihn erwischte.

Durch die zerklirrten Fensterscheiben flogen Bücher und Bilber und Schuhe und Kinderspielzeug — mitten hinaus auf die Straße, in den ersten wieder zergehenden Schnee . . Aber das alles war nicht das Schlimme. Möbel und Kleider und Silber — in einer Zeit, wo man nicht weiß, ob man am nächsten Morgen noch am Leben ist, haben diese Dinge wenig Gewicht.

Klaus sah nur die Pferde. Mehrere Soldaten waren gerade dabei, sie aus den Ställen zu führen. Sie zerrten an den Zügeln — einem schlanken Schimmel hatten sie das Zaumzeug verkehrt über den Kopf gestülpt. Unruhig tänzelte das Pferd hin und her, es spürte die fremden Fäuste, die roh und uns wissend an den Zügeln rissen.

"Los — geh!" Ein wenig schienen die Männer sich selbst vor den Tieren zu fürchten, daneben überwog wohl der Stolz, so schöne Reitpserde erbeutet zu haben. Sie schwankten schon etwas, die roten Genossen, es war deutlich zu sehen, daß sie vorher schon dem Weinkeller einen gründlichen Besuch abgestattet hatten.

Um einen herrlichen schwarzen Sengst rissen sich zwei Männer zugleich. Einer zerrte rechts, einer links — aber dann, als das Pferd plöglich den Kopf zurüdriß und blindlings ein paars mal hinten ausschlug, sprangen beide zurüd.

"Schade — es hätte ihnen an die Röpfe gehen sollen!" dachte Klaus heimlich. Er stand da, unfähig weiterzugehen, und starrte auf das schreckliche Schauspiel. Er durfte ja nichts sagen, sich nicht einmischen — er war ja ein Burschui und noch dazu ein Deutscher — ja, sogar dieses Dastehen und Starren war wahrscheinlich schon gefährlich. Aber das half nichts — keinen Schritt bekam er seine Füße von der Stelle.

Der hengst hatte sich losgerissen und einsach in Galopp gesett. Das niedrige Gitter nahm er mit einem leichten Satz und tänzelte dann wie unschlüssig einen Augenblick lang auf der Stelle. Dann warf er sich nach links und jagte mit zurücksgeworfenem Kopf und geblähten Nüstern die Straße entlang. Einer der Männer war dabei in den nassen Schnee geschleudert worden. Wütend strampelte er sich jetzt in die höhe — es war nicht so ganz einsach in seinem Zustand.

"Go ein Teufel!" ichimpfte er unter bem Gelächter feiner Ges noffen hinter bem Pferbe ber.

Und dann — ja dann geschah das Schreckliche. Einer der Bolschewisten hatte versucht, den schlanken Goldsuchs zu besteigen, hatte eine Minute lang ungeschickt und verbogen dort oben auf dem glatten Pferderücken gehangen, mit beiden Hänsden in der dichten Mähne verkrampst. Dann flog auch er kopfüber in den Schnee — dann setzte auch der Goldsuchs mühes los und selbstbewußt über das Gitter und flog die Straße entslang . . . "Rennt, rennt um euer Leben!" hätte Klaus ihnen am liebsten nachgerusen.

Trunkenheit, Wut über die Blamage — rohe Männerfäuste riffen an den Zügeln der zurudgebliebenen Pferde, Peitschen und geballte Sände hoben sich in sinnlosem Zorn — sie banden sie fest, die Pferde, und dann . . .

"Schinder! Hunde! — Pferde — Pferde schlagen! Das dürft ihr nicht!" Aber was konnte Klaus gegen eine Schar ers wachsener Männer ausrichten? Zwei blutunterlaufene Striemen von Peitschenhieben quer über die Wange, ein paar Fußtritte — er mußte wohl einsach in den Schnee gefallen sein, gleich nachdem es ihm so schwarz vor den Augen wurde. Irgend jemand hatte ihn dann zur Seite geschafft — unklar erinnerte er sich an einen bärtigen Mann mit versorgtem Gesicht.

Als er wieder zu sich kam und dann durch Schnee und Regen und Dunkelheit nach Hause rannte, da fühlte er nichts von dem Brennen der Striemen und dem dumpfen Hämmern seines Kopses — da dachte er immer dieses eine: "Pferde — das Klügste und Edelste, was es gibt — sinnlos schlagen!"

Und nun - nun faß er hier im Stall bei Baters Pferden. Borte bas gemächliche Schnaufen, ließ feine Blide über bie ge-

pflegten Hälse, die blanken Sufe gleiten — und dachte an das, was er heute erlebt hatte. "Euch — euch darf es nicht auch einmal so gehen!" sagte er.

In der nächsten Nacht erwachten die Jungen davon, daß irgend jemand sie am Arm rüttelte. "Schon sieben?" fragte Klaus verschlasen und blinzelte zu Dore hinüber — aber dann war es gar nicht Dore, die neben seinem Bett stand, sondern Johannes: "Aufstehen, sie sind schon im Hause. Hörst du da unten?"

Irgend etwas in der Stimme des alten Kutschers verscheuchte sofort alle Schlaftrunkenheit. Mit einem Satz saßen die Jungen aufrecht im Bett und lauschten auf den Lärm, der vom unteren Stockwerk heraufdrang. Schreie, hämmern und Poltern gegen die Haustür, dann ein Schuß.

"Sie werden gleich dein sein. Ich habe eine Leiter am Fenster — mach schnell. Wo schläft deine Mutter?" — "Ich werde es ihr sagen . ." Mit blogen Füßen jagte Klaus über den Korridor. An der Tür traf er mit Peter zusammen. "Geh hinein zur Mutter — ich will hinunter", sagte der ruhig.

Aber da stand auch schon Johannes neben ihm: "Ich habe eine Leiter an euerm Zimmer — in den Hof kommen sie nicht so schnell, das Eisengitter gibt nicht nach." Dann standen plötz-



lich auch Dore und Katchen da. Peter hielt Mutters Pelz über dem Arm — sorgsam legte er ihn ihr um die Schulter, half ihr dann vorsichtig aus dem Fenster.

Sie wollte die beiden Jungen vorschieben, aber Peter gab nicht nach, als sie nach seinem Arm griff. "Rommt ihr auch gleich?" — "Natürlich, Dore und Katchen, ihr seid an der Reihe!" Die beiden Mädchen kletterten auf das Fensterbrett — ein wenig mußte man sich hinunterhängen lassen, die Leiter reichte nicht ganz hinauf. — "Reine Angst — das geht auss gezeichnet!" sagte Peter ruhig. "Nun du, Klaus!"

Aber gerade in dem Augenblick, als Klaus sich hinausschwang — es war doch ein etwas seltsames Gefühl, hier oben im zweiten Stock zu hängen und mit den Fühen unter sich nach der obersten Leitersprosse zu suchen — hörte man ein mächstiges berstendes Krachen, ein heulendes Triumphgeschrei . . .

"Jett haben sie die Haustür auf!" dachte Klaus und sah, wie Iohannes ruhig seinen Revolver entsicherte und damit am Fenster Aufstellung nahm. "Johannes . . .!" Eine dunkle Gestalt glitt dicht hinter Klaus die Leiter hinunter.

Es war Peter — und nun hörte man die Bolschewisten schon durch das Haus gehen, nun klappten bereits die Türen, nun erklang schon — von einer schneidenden Stimme zuerst ausgestoßen und dann von vielen anderen wiederholt — der Ruf: "Die Blutsauger — die deutschen Schweinehunde — wo sind die . . ." Aber da stand Iohannes auch schon unten im Hof, riß die ganze Leiter um und packte Peters Arm: "Run aber los — durch den Park!"

In einer engen fleinen Arbeiterwohnung fand man Buflucht. Sier würden fie einen am wenigsten suchen — und die deutsichen Arbeiter würden einen nicht verraten, das war sicher.

Aber Klaus kann nicht schlafen. Nicht weil er Angst hat vor dem, was ihm vielleicht morgen noch bevorsteht. Er ist nicht feige — und Peter ist ja auch da, und dann ist alles gut. Aber während er hier so liegt und Mutters und Peters ruhige Atemzüge hört, steht plöglich wieder ein Erinnern in ihm auf: er denkt an jenen Nachmittag vor Asopows Haus . . . Und eine würgende Angst drückt ihm die Kehle zusammen, eine ohnmächtige But: Wenn sie — nun auch in unserem Pferdes stall sind? Und — es dort ebenso machen?

Er denkt an Lisa, er denkt an den braunen hans — und eine unendliche Scham packt ihn. "Richtig treulos sind wir", denkt er. "Wir haben uns gerettet — und die Pferde im Stich geslassen..." Immer noch schläft Mutter tief und sest. Bis zur haustür sind es nur wenige Schritte — ob sie knarrt, die haustür? Im Nebenzimmer schläft die ganze Arbeitersamilie, einen hund haben sie auch da. Wenn er bellt?

Die Pistole liegt auf dem Tisch. Johannes hat sie Peter hiers gelassen für alle Fälle — zögernd greift Klaus danach, schiebt sie schnell unter den Pelz. Er hat nur den dunnen Schlass anzug an darunter. Aber die Schuhe findet er wenigstens nach einigem Sins und Sertasten auf dem Erdboden unter dem Bett.

Langsam schiebt er sich Schritt für Schritt zur Haustür hinüber, drückt die Klinke herunter — abgeschlossen! Er tastet das rauhe Holz ab nach einem Riegel, er fühlt nach einem Schlüssel. Die Tür gibt nicht nach, im Nebenzimmer jault der Hund plötze lich auf . . .

Dann steht Klaus am Fenster, unbeweglich, bis das Knurren und die verschlasene Stimme im Nebenzimmer verstummt sind . . . Wenn es nur nicht so still wäre da draußen. Ganz sest hält er den Fenstergriff umtsammert, dreht ihn langsam, langsam herum — jest fährt draußen ein Wagen vorbei, den Augenblick muß man ausnußen. Das Fenster ist auf, sautlos gleitet Klaus hinaus auf die Straße, sautlos zieht er die Scheiben wieder hinter sich zu.

Es ist ganz sternklar geworden draußen und schneidend kalt. Fast, als wäre es schon Winter — die Pfügen deckt eine dünne Eisschicht, die unter den eiligen Füßen zersplittert. Rein Mensch ist unterwegs zu dieser Stunde — nur von der Gegenseite der Straße erklingt plöglich der Schritt eines bolsches wistischen Doppelpostens.

Ganz still stehen jett — sich tief an die Häuserfront drücken, ganz still stehen! Wie langsam sie gehen dort drüben. — Plöglich fällt Klaus ein, was Mutter wohl denken wird, wenn sie nachts auswacht und seinen Platz leer findet. Sie wird erschreden — aber was hilft das?

Kalt ist es, wie eine weiße Säule steht der Atem vor seinem Munde. Aber er merkt nicht, daß er friert. Der Pelz hält warm und das schnelle Gehen erhitzt ihn. Jetz schlägt es vom Kirchturm — eins, zwei, drei, vier, — zählt Klaus. Bier Uhr — als sie kamen, war es wohl gegen zwölf. Bier Stunden — was kann alles in diesen vier Stunden schon geschehen sein! — Und wieder steht ein Bild vor Klaus' Augen; der schlanke Goldsuchs damals, der so edel und selbstbewußt über das Gitter setze. Aber was dann kam . . . Und nun kam Klaus seine Unruhe nicht mehr bezähmen und beginnt zu rennen.

Das Haus ist immer noch hell erleuchtet. Schreien und Johlen tönt daraus hervor — durch die hellen Efzimmerfenster sieht man den gedeckten Tisch. Sie haben alles herangeholt, was in Rüche und Reller zu finden war — aber der Festschmaus ist wohl ichon vorüber. Man fieht umgestürzte Beinflaschen, zerklirrtes Geschirr — auf dem Teppich und dem Sofa liegen ichlasende Männer.

Der Part ist still und dunkel. Es ist nicht schwer, sich über das Gitter zu schwingen — und im nassen Gras versinkt man lautlos und weich . . . Die Pforte zum Hof quietscht ein wenig, einen Augenblick hält Klaus den Atem an und lauscht. Aber das trunkene Singen im Hause dauert an — und jetzt ist er auch schon am Pserdestall, öffnet die schwere Tür . . .

Auch die Pferde haben etwas von dem Lärm und der Unruhe dort draußen gespürt. Aufgeregt trappeln sie hin und her, fahren zusammen, als sich die Tür öffnet . . . Aber sie erkennen die Stimme und den hastigen Jungenschritt. Wie gut es hier ist! Tief aufatmend bleibt Klaus stehen und saugt den strengen Duft in sich ein. Allmählich gewöhnen seine Augen sich an das Dunkel, er erkennt die Umrisse der Tiere, die blanken Augen, die Hälse . . .

"Lisa — ruhig doch!" Er klopft ihr den Hals, fährt über die weichen feuchten Rüstern. "Witnehmen, — man kann euch ja nicht mitnehmen. Morgen früh fahren wir fort aus der Stadt — verkleidet, unerkannt hoffentlich . . . Wir können euch nicht mitnehmen, weil wir ja selbst nicht wissen, wohin es geht und ob wir durchkommen . . ."

Er macht die Box auf, zieht Lisa heraus und führt sie zu den anderen Pferden. Sie mussen alle dicht nebeneinander stehen, es geht schneller dann. Und Zeit — er hat nicht viel Zeit zu verlieren, wenn es erst geschehen ist. Sie werden den Knall hören, die Soldaten da drinnen, und den zweiten und den dritten . . .

Er schiebt seine zerkratte Sand über Lisas Auge, zieht langsam Johannes' Pistole aus dem Belz . . . Gleich darauf ist der Hof voller Menschen. Aufgeregte Gesichter, offene Münder, Arme, die nach allen Seiten zeigen — das Schießen hat auch die Betrunkenen nüchtern gemacht . . Niemand aber bemerkt die kleine Jungengestalt, die wie ein Schatten über die regensnasse Hosmaner gleitet. (Fortsetzung folgt.)

# Außendeutscher Bericht

Die foziale Lage in Deutich=Defterreich

Bei einem Bergleich ber fechgehn wichtigften europäischen Staaten hinfichtlich der Roften der Lebenshaltung fteht Defter= reich mit einer Inderzahl von 94,4 (1929 als 100 gerechnet) weitaus an erfter Stelle. Bon 1929 bis 1936 ftiegen die Breife für Buder um 64 Prozent, Bohnenkaffee um 30 Prozent, Tee um 26 Prozent, Bundholzer um 60 Prozent. In letter Beit ftiegen die Baumwollwaren um rund 33 Prozent, Schotoladewaren um 10 Prozent, weiter Margarine, Raffee, Speifeol; Mehl, Bohnen, Lederwaren, Fleisch= und Wurstwaren. Das Lohneinkommen in Wien ift bergeit um 800 000 000 Schilling geringer als 1929. Der Produttionsinder erreicht trot bes Sintens des Lohneintommens fast den Stand von 1929. Das ergibt sich daraus, daß in den Jahren 1931 bis 1935 nach einer amtlichen Statiftit eine Berabsegung der Löhne und Gehalter um 25 bis 30 Prozent erfolgt ift, wobei die 28prozentige Schils lingsentwertung gar nicht berudfichtigt ift. Der durchichnittliche Arbeiterwochenlohn beträgt ungefähr 45, ber burchichnittliche Arbeiterinnenwochenlohn nur 15 bis 20 Schilling. Mochenlöhne von 10 Schilling find feine Geltenheit, und 75 Prozent ber Beimarboiter verdienen nur 5 Schilling in ber Woche. Diefes Migverhaltnis zwischen ber Entwidlung von Preifen und Löhnen laffen es jufammen mit der Arbeitslofigfeit, besonders der Jugendarbeitslofigkeit, erklärlich erscheinen, daß die Geburtengiffer von 1885 bis 1934 um 59 Prozent gefunten ift, und daß Desterreich heute die niedrigfte Geburtenziffer aller europäischen Staaten hat. Um beutlichsten wird diese Lage gefennzeichnet burch ein vor furgem erichienenes Inferat im "Reuen Biener Tagblatt", bas wortlich lautet: "Un finderlose Cheleute gebe ein Rind von gefunden nüchternen Cheleuten um 5000 Schilling als eigen ab."

#### Die bevölferungspolitifche Lage in Gubetenbeutichlanb

Bon rund 900 000 sudetendeutschen Ehen können nur noch 300 000 als kinderreiche Normalehen angesehen werden. Der Rest sind Familien mit ein oder zwei Kindern und ein Großeteil bavon ist überhaupt kinderlos. Die Zahl der kinderlosen



Chen ift vom Jahre 1900 bis 1933 von 5 auf 23 Prozent ges stiegen.

Besonders fraß ist der Geburtenrückgang in den Städten. In der Stadt Reichenau bei Gablonz ist die Zahl der Geburten innerhalb von fünfzig Jahren von 111 je 1000 Einwohner auf achtzehn je 1000 Einwohner gefallen. Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Geburten von 21,71 auf 14,56 Prozent gessunken. Jahr für Jahr werden um 2000 deutsche Kinder weniger geboren.

Der Geburtenrudgang hat nicht erft nach dem Rriege einges fest, sondern icon viel früher. Bom Jahre 1901 bis 1913 fant Die Bahl ber Lebendgeburten auf je 1000 Ginmohner von 32,6 auf 26,15 Prozent. Erft dann tommen die Folgen des Krieges, die mirticaftliche Rot und Arbeitslofigfeit. Gine besondere Folge des Krieges, die fich im Geburtenrudgang auswirft, ift Das Fehlen eines geeigneten Chepartners im entsprechenden Alter für viele Frauen. Die Gefallenengiffer bes Krieges ift gerade in den auslandsdeutschen Gebieten, besonders in Gudes tendeutschland, weit hoher als im Reich. Gine andere Urfache des Geburtenrudganges ift die Landflucht. In Westschlefien 3. B. verringerte fich die deutsche landliche Bevolkerung innerhalb von fechzig Jahren um 15 Prozent durch Abwanderung in die Stadt. Diefer abgewanderte Teil hatte in der Stadt nicht mehr die Rindergahl, die er auf dem Lande gehabt hatte. Im gleichen Zeitraum ftieg die kinderarme ftadtische Bevolkerung um 32 Prozent.

Die ländlich gebliebene tschechische Bevölkerung entwickelte sich im stärkeren Maße als die verstädterte deutsche. Eine Gegensüberstellung zeigt, daß manchmal der Unterschied in der Gesburtenzahl auf je 1000 Einwohner in der Stadt und auf dem Lande 50 Prozent beträgt. Im Gerichtsbezirk Sternberg zum Beispiel beträgt die Zahl der Geburten auf dem Lande rund zwanzig auf 1000 Einwohner, in der Stadt Sternberg selbst dagegen nur rund zehn. Die Geburtenzisser der sudetendeutsschen Städte sind gleich den Berhältnissen der europäischen Großstädte. Die Geburtenzisser Karlsbads 1935 auf je 1000 Einwohner ist wie die Wiens 6,5. Dann folgen die Städte Teplizs-Schönau (6,85), Reichenberg (6,92), usw. — Die Grenze des deutschen Bolksbodens bröckelt so ständig ab, der volkspolitische Gegner aber stößt nach.

#### Das beutiche Buchereimefen in Rorbichleswig

Durch den Wohlfahrtss und Schulverein wurden 1926 in Nords schleswig die ersten zwölf Dorfbüchereien eingerichtet. Heute beträgt die Zahl der Büchereien 71. Erfreulich ist die Tats sache, daß von den 71 Büchereien nicht weniger als 63 Dorfs büchereien sind, und nur acht sich in Kleinstädten befinden. Zugleich ein Zeugnis für die geistige Regsamkeit des deutschen bäuerlichen Menschen.

Die Zahl der zur Berfügung stehenden Bücher konnte im Laufe des vergangenen Jahres um 2804 Bande erhöht werden auf insgesamt 52 881 Bücher. Die Zahl der Leser erhöhte sich um 9064 und die Zahl der Entleihungen stieg auf 150 734. Die deutschen Büchereien stehen ebenso gut da wie die dänisschen Büchereien, die über weit höhere Unterstützungen versfügen.

Die Entwicklung des Buchereiwesens in Nordschleswig zeigt beutlich den hohen volkstumsschützenden Wert von Buchereien im Auslandsdeutschtum und an der Grenze.

#### Bofung ber Minberheitenfculfrage im Burgenland

Der Burgenländische Landtag hat ein Landesschulgeset und ein Schulaufsichtsgeset verabschiedet, die weit über Desterreich hins aus minderheitenrechtliche Bedeutung besitzen. Die Gesetze wurs den erlassen mit Rücksicht auf die kleinen kroatischen und ungarrischen Minderheiten im Burgenland.

Nach den Bestimmungen des Landesschulgesetes gilt in jedem Bezirk, wo eine Bolksgruppe 70 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht, die Sprache der betreffenden Bolksgruppe als Unterrichtssprache. Schwankt der Anteil der Bolksgruppe zwischen 30 und 70 Prozent, müssen Staatssprache (deutsch) und die Sprache der Bolksgruppe nebeneinander als Unterrichtsssprache benutzt werden. Beträgt der Anteil der Bolksgruppe weniger als 30 Prozent, ist ihre Sprache als freier Lehrgegensstand zu unterrichten. Die Belange der Kinder des deutschen Staatsvolkes werden in Schulen, in denen die Sprache einer Bolksgruppe als Unterrichtssprache gilt, durch eine besondere Regelung gewahrt.

Dieses Burgenländische Schulgeset fonnte ebenso wie die Benleinschen Gesetzantrage als Borbild bienen für bas Minderheitenrecht anderer Staaten.



# Mowninborden ü. Gelenb korft moin in 10 Minüten mit Ogektor



denn mit Opekta werden Marmeladen und Gelees billiger. Ohne Opekta nämlich kochen diese durch die lange Kochzeit häufig bis zur Hälfte ein. Mit Opekta jedoch bekommen Sie ungefähr das ganze Gewicht an Marmelade oder. Gelee in die Gläser, das Sie an Obst und Zucker in den Kochtopf geben.

# STREIFLICHTER

Vom Lebensstil im Film

Der filmische Lebensstil ist nicht von heute, er ist von gestern. Da aber der ewig gestrige Film, der den klaren Willen unserer Zeit zur Wahrhaftigkeit offenbar für gänzlich "unfilmisch" hält, noch nicht ausgestorben ist, so hat sich auch der filmische Lebensstil bis in unsere Tage fortgepflanzt.

Man begreift fehr wohl, daß das Wort vom filmischen Lebens= ftil nur mit Ironie ausgesprochen werden fann, weshalb wir es eigentlich hatten in Ganfefügen fegen muffen. Wir wollen uns nicht erft lange wundern über das pfundige Auto, mit dem die Tochter aus flogig reichem Saufe dem väterlichen Reichtum entflieht, um fich auf eigene Fauft in einen Maler zu verlieben, der nichts als die Goldmedaille der demnächstigen Großen Ausstellung jozujagen bereits in der Tajche hat und ein dementsprechend weitläufiges Atelier unterhalt. Wir wollen uns nicht langer aufhalten in ber Borhalle bes vaterlichen Bantgeichäftes, die in ihren Musmaken einem Schwimm= bad Ehre machen murbe, noch wollen wir bei ber Treppe ftehenbeiben, über die eine Ravallerieschwadron in den herrichafts lichen Empfangsfalon reiten tonnte. Auch verweilen wir nicht länger in der tomfortablen Zweizimmerwohnung, in der der Inspigient eines Barietes ber Dame feines Bergens ein Diplos

matenfrühstück gibt und die wir luguriös nennen würden, wenn wir nicht soeben in der Theatergarderobe einer Diva gewesen und dort über den wahren Begriff Lugus belehrt worden wären. Rurzum, wir wissen Bescheid.

Wir fragen nur: muß das so sein? Wer verlangt das? Das Publitum doch nicht, das, mag es so wunschtraumselig sein, wie es nur wolle, sich sehr wohl sagt, daß hinter dem allen reichliche Angabe stedt. Sind es vielleicht die Regisseure, die von diesem Lebensstil einsach nicht ablassen können? Oder soll sich der Berdacht gegen die Filmarchitetten richten? Wir wissen unsere Filmregisseure von brennendem künstlerischen Ehrgeiz besessen, wir wissen auch, daß Filmarchitetten welterfahrene Leute von großer Intelligenz sind. Warum also nur kommt man nicht weg von diesem aufges blasenen filmischen Lebensstil? Es ist, als sühre ein unfaßbarer und unausweichlicher Zwang immer wieder dorthin.

Irgendwo muß ein solcher Zwang liegen, denn das alles hängt faum allein von der Bernunft und dem guten Willen der Filmgestalter ab. Und da ein solcher Zwang von außen nicht denkbar ist, muß er von innen kommen. Er liegt nämslich im Stofflichen, in der Filmhandlung selbst. Ein Film, der in seinem Geschehen vollkommen wahrshaft ist, wird keine überdimensionierten Treppenhäuser und Autos, keine potenzierte Bornehmheit dulden. Iene Filme



Hattan fort gaforogt: Nafmt Horogoji-Würfal mis!"

Sie hat schon recht: mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kräftiges Essen bereiten.

MAGGI<sup>5</sup> SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg. MAGGI<sup>5</sup> FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 10 Pfg.



Anzeigenwerbung hilft verkaufen



## ISTGUT

in der Konstruktion im Material in der Verarbeitung in der Nähleistung in der Ausstattung

Im Kundendienst

G. M. PFAFF A. G.
NAHMASCHINENFABRIK
KAISERSLAUTERN

Vertretungen überall





lehrt alle Techniken m. 250 Bildern RM. 2.50. Prospekte gerne vom OttoMalerVerlag Ravensburg

Rauft bei unseren Inserenten

Für Heimabend Fahrt und Lager die

Bärenreiter-Chorfiöte

RM 4.-

Verlangen Sie den Blockflötenratgeber (32 S.) kostenl.v.d. Neuwerk-Buch- und Musikalienhandig. Eassel-Wilhelmshöhe 15.

Wilhelmshöhe 15. Reichhaltige Auswahl geeign. Spielmusik f. die Blockflöte gern z. Ansicht Bezieht Euch bei Euren Einkäufen auf "DDM."





Beigen ob 4.- M
Gitarran ob 6.- M
Mandelisen
ob 6.- M
Lastes ob 12.- M

Blockflitten ob 2.40 M
Tranmelfisten 1.80, 2.40 M
Rarmenikas olie Sorieo
ab 4.25 M
Rarmenikas

Chreust.

Elaviertast.
cb 24— M
reng grenet 20000 Dentache.
Terleahlung! Gerantie:

ress

Klingenthal Sa. 276





aber, in benen vom menichlichen Standpuntt aus die unmahricheinlichften Dinge geschehen, muffen einfach übertreiben. Bo es wie im Marchen jugeht, mo Buromabel gu Schlogherrinnen werben und ein armer junger Maler ploglich im Reichtum aufwacht, ba barf bie photographierte Wirflichfeit nicht gar gu wirflich fein, wie es eben ein Auto aus ber Gerienfabris fation, eine vernünftig gebaute Billa ober ein burch Abzahlung erichwingliches Bett maren. Daburch murbe ja die gange Unwahricheinlichteit des Geichehens erft recht als unwahricheinlich jum Borichein tommen.

Es tommt einem fo oft vor, als muffe biefer filmifche Lebens= ftil dagu dienen, die feelischen Sochstapeleien ber Sandlung gu pertufchen . . . Und er tut bas, indem er felbit hochftaplerifc wird . . . Und somit fallt ihm also geradezu eine Funttion gu, in der er unentbehrlich icheint, fo lange es unwahrhaftige Filmftoffe gibt. Rein Regiffeur fonnte ba diefen filmifchen Lebensftil willfürlich auf das Normale gurudichrauben, ohne damit erbarmungslos die Berftiegenheit und innere Leere fo manchen Filmgeschens blogguftellen. Der filmifche Lebensftil ift und bleibt alfo eine notwendige Begleitericheinung unwahrhaftiger Filme, und er wird, fo hoffen wir, in bem Augenblid von felbft wie eine Seifenblafe gerplagen, in bem jeder Film ben Mut und bie fünftlerische Rraft gur Lebenswirflichteit finbet.

# UNSERE BUCH

Das Deutschland Adolf Hitlers.

Sonderdruck des "Jllustrierten Beobachters". Zentralverlag der NSDAP. Ueber 128 Seiten, rund 300 Bilder. Bei jedem Zeitschriftenhändler für 1,50 RM. erhältlich.

Dieses neue Bilderwerk bringt einen umfassenden Querschnitt von der Arbeit der ersten vier Jahre des Dritten Reiches. Zu schnell haben wir es vergessen, welche Zustände vor dem 30. Januar 1933 in Deutschland waren. Auf den ersten Seiten sehen uns Bilder vom Klassenhaß, der Arbeitslosigkeit, der Judenherrschaft und vom Niedergang deutscher Kultur an. Daran reihen sich Seite um Seite Aufnahmen, die die großartigen Erfolge des Führers auf allen Gebieten aufzeigen. Die vielen Bilder dieses Werkes sprechen von den Erfolgen nationalsozialistischer Wirtschaftsführung, dem Aufwärtsringen der deutschen Kultur, der Wiedererstarkung Deutschlands durch seine junge Wehrmacht. lands durch seine junge Wehrmacht.

Der neue Brockhaus.

Allbuch in vier Bänden und einem Atlas. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig. Jeder Band in Ganzleinen 10,— RM., in Halbleder 13,50 RM.; der Atlasband 18,— bzw. 22,— RM.

Die beiden ersten Bände des bekannten Brockhaus liegen seit kurzem Die beiden ersten Bände des bekannten Brockhaus liegen seit kurzem in der neuen Bearbeitung vor. Auf jeweils rund 750 Seiten wird — unterstützt durch über 10 000 Abbildungen und Karten im Text sowie durch bunte Tafel- und Kartenseiten — erschöpfende Auskunft gegeben über alle Begriffe und Wörter der deutschen Sprache, auch über die alltäglichen. Nicht nur über berühmte Männer und Frauen, Tiere, Pflanzen, Ortschaften und Länder berichtet dieses umfassende Konversationslexikon, sondern auch über alle Fragen der Volks-, Völker- und Berufskunde sowie des Schrifttums und der Staatslehre. So ist "Der neue Brockhaus" ein unentbehrlicher Ratgeber. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die deutsche Sprachlehre, antwortet z. B. auf Fragen wie: Was bedeutet dieses Wortt Ist dieser Ausdruck gutes Deutsch? Wie wird dies Fremdwort verdeutscht? — So kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen deutscht? - - So kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen Brockhaus" als das wahre Allbuch hingewiesen werden.

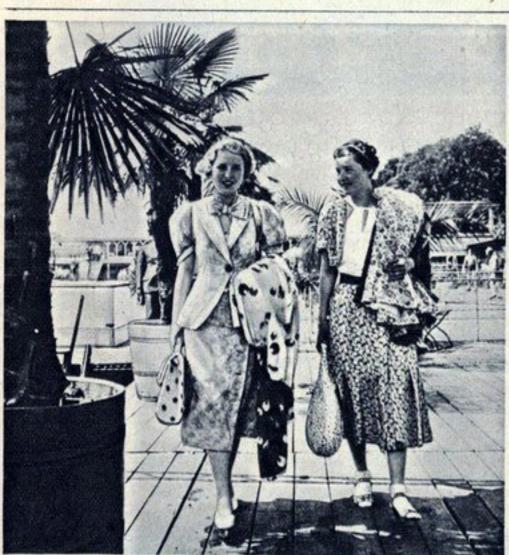

# Warum soll man für die Strandkleidung gerade indanthrenfactige Stoffe verwenden?

Strandkleidung ist in besonderem Maße den Sonnenstrahlen und der Witterung ausgesetzt und öfteres Waschen ist unerläßlich-Die Farben müssen daher haltbar sein, soll ihre Schönheit nicht ins Gegenteil umschlagen - Besseres als Indanthren gibt es nicht - Indanthrenfarbige Stoffe sind unübertroffen wasch-, licht- und wetterecht, man erkennt sie am Indanthren-Etikett. Indanthren





#### Das Hohnsteiner Handpuppenspiel.

Herausgegeben von Richard Schimmrich. Eugen Diederichs Verlag, Jena. 22 Seiten, viele Bilder. RM. 2,40.

Allen unter uns. die Interesse am Handpuppenspiel haben, wird Allen unter uns, die Interesse am Handpuppenspiel naben, wird dieses Buch eine aufrichtige Freude sein. Der Text entwickelt in sehr lebendiger und ansprechender Art die Fragen des Handpuppenspieles als künstlerisches Ausdrucksmittel. Zahlreiche ausgezeichnete Bilder zeigen, welche starke Ausdrucksfähigkeit in diesen an sich primitiven Spielen liegen kann. Vor allem unsere Jungmädelführerinnen werden erkennen, daß sich das Handpuppenspiel zu echter, großer Volkskunst entwickeln kann, und werden aus dem Buche Ideen und Anregungen für ihre eigene Spielgestaltung entsehnen können. nehmen können.

#### Komme, o Tag.

Von Ludwig Friedrich Barthel. Verlag Eugen Diederichs, Jena. 77 Seiten; 80 Pf.

Dieser Band aus der bekannten "Deutschen Reihe" gibt eine ausgezeichnete Zusammenstellung aus dem Schaffen des Dichters Ludwig Friedrich Barthel. Seine Lyrik eignet sich allerdings nur in wenigen Fällen zum Vorlesen in unseren Einheiten, doch wird sie vor allem den älteren Mädeln, die Sinn für reine und starke, wenn auch nicht immer leichte Dichtung haben, viel geben können.

Von Ottfried Graf Finkenstein. Eugen Diederichs Verlag, Jena. 71 Seiten; geb. RM. 1,-.

Man könnte es eigentlich eine Geschichte um den See und um den Wald nennen, so sehr ist das Leben und Schicksal dieser ostpreußischen Menschen mit ihrem Land verknüpft. Alles geschieht vor dem Hintergrund dieses ehrfürchtigen Buchenwaldes, von dem wir lernen sollen. Es ist kein bedeutungsvolles Geschick, das uns hier gezeigt wird, aber ein Stück Schicksal, das uns erschüttert. Die Sprache des Dichters ist voll verhaltener Kraft.

#### Mädel im Ried.

Von Brigitte Herdt. Verlag Schmidt & Spring, Leipzig. 47 Seiten; 25 Pf.

Dies Buch über den Arbeitsdienst will nichts weiter, als eine Schilderung des Lebens der Arbeitsmaiden, ihre Arbeit und ihre Freuden zeigen. Es mag manchem Mädel wohl Lust zur Ableistung der Arbeitsdienstpflicht machen. Es geht aber an dem Kernpunkt der Sache vorbei. Weder der wirtschaftspolitische Hintergrund noch der ethische Wert des Arbeitsdienstes, die Erziehung zu wirklicher Hilfsbereitschaft und Kameradschaft, treten klar hervor. Das Buch erschöpft sieh in Nebensächlichkeiten.

#### Volksart und Volksbraueh.

Eugen Diederichs Verlag, Jena. Herausgegeben von Professor Adolf Spamer, Berlin. Deutsche Hochzeitsbräuche; 75 Seiten, von Eugen Fehrle. Deutsche Fastnachtsbräuche; 71 Seiten, von Adolf Spamer. Osterei und Osterhase; 63 Seiten, von Albert Becker. Der Buchdrucker; 63 Seiten, von Walter G.

Diese neue Reihe befaßt sich mit der Fülle alten Brauchtums, das Ausdruck der lebendigen Vorstellungswelt unserer Vorfahren war. Der Verfasser weist in einem Vorwort darauf hin, daß die Bände Freude bringen wollen, "aber zugleich Hilfe und Anhalt allen denen, die um die Erkenntnis ihres Volkswesens und damit zugleich ihres eigenen Wesens grübeln und kämpfen". Besonders aufschlußreich ist die in den drei ersten Bänden gleich sorgfältig durchgeführte Untersuchung, inwieweit mit dem Eindringen fremden Volkstums als Begleiterscheinung und Auswirkung des Christentums, die alten Bräuche einen neuen Sinn erhalten oder neue Bräuche hinzukommen. Bräuche hinzukommen.

#### Frühlingsblumen.

Bilderatlas und Text von H. Schumacher; Verlag Otto Maier,

Ravensburg. Preis RM. 4,-.

In recht anschaulicher Weise ist hier ein Weg gefunden, um dem Laien eine Menge Kenntnisse über Blumen zu verschaffen, da die Pflanzen auf den Bildertafeln nach Farben und Standorten geordnet sind. Das beiliegende Textheft enthält noch weitere Angaben über Form und Eigenarten der betreffenden Blumen. Als Fortsetzung erschien der Bilderatlas "Sommer- und Herbstblumen". Er ist bei unseren Fahrten und Lagern sehr gut zu verwenden, besonders für Lungswähel. Jungmädel.

#### Vistra, das weiße Gold Deutschlands.

Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung. Von Hans Dominik. Verlag Koehler & Amelang, Leipzig, 1936, 264 Seiten, in Vistra gebunden RM. 4,80.

Hans Dominik gibt uns einen Ueberblick über die gesamte Textilgeschichte der Menschheit, angefangen von der Steinzeit bis zur Erfindung der Dampf- und Spinnmaschine und des Kraftwebstuhls. Das Wesentliche dieses Buches aber ist die fesselnde Schilderung von der Erfindung der künstlichen Spinnfaser Vistra. Der bekannte Schriftsteller bezeichnet sie als die Einleitung zu einem neuen Textilzeitalter. — Im Rahmen des Vierjahresplanes kommt diesem Buch eine besondere Bedeutung zu, denn es zeigt in klarer Form die wirtschaftspolitische Bedeutung dieser neuen Spinnfaser, die mithelfen wird, unsere Rohstofffreiheit zu sichern. Das Buch ist fesselnd und volkstümlich geschrieben und wird dadurch trotz der vielen chemischen und technischen Aufzeichnungen leicht verständlich.

# Vom Leben der Zähne

Gute Bahne tragen wesentlich bagu bei, bem gesamten Rorper die Gesundheit und natürliche Spannfraft zu erhalten, die jeder Menich besitzen muß, fein Leben zu meistern.

Biele wiffen nicht, daß die Bahne leben, in engftem Busammenhang mit bem gangen Organismus ftehen, frante 3ahne ben gangen Rorper frant machen.

Das Buchlein "Bom Leben ber Bahne" ift ein wertvoller Wegweiser zu ber Erfenntnis, daß unsere Zähne lebende Wertzeuge sind und lebenswichtige Aufgaben zu lösen haben. Es zeigt in wohlgelungenen Bildern den Bunderbau des Jahnes mit seinen Blutgefäßen, Nerven und Ranalen und gibt einen wichtigen Uberblick über alles, was mit dem Jahn zusammenhängt.

Wir versenden das Buchlein "Bom Leben der Zähne" fostenlos, Anforderung mit genauer Unichrift an:

## Chlorodont-Fabrik, Dresden-N. 6

"Das Deutsche Mäbel" erscheint einmal monatlich. Bezugspreis 20 Pf. je Ausgabe. Heransgeber: Bund Deutscher Mäbel in ber H., Berlin; Hauptschriftleiterin hilbe Munste, Berlin. Berantwortlich für den Anzeigenteil: Karl-Heinz Möhle, Hannover. — Berlag und Druck: Riedersächsische Tageszeitung G. m. b. h., Hannover M., Georgstraße 33, Fernruf 5 04 41. DA. 2. Bj. 1987: 158 542; davon Ausgabe Aurmark 5110, Ausgabe Berlin 23 087, Ausgabe Pommern 4044, Ausgabe Rordses Ausgabe Riedersachsen 7900, Ausgabe Ruft-Riederrhein 8826, Ausgabe Mittelfein 4470, Ausgabe Hein Rasjau 4528, Ausgabe Kurhessen 5117, Ausgabe Mittelland 5518, Ausgabe Sachsen 18 912, Ausgabe Thüringen 4497, Ausgabe Franken 3909, Ausgabe Hochland 8878, Ausgabe Mittelelbe 5843, Ausgabe Medlenburg 2496, Ausgabe Saarpfalz 2781. — Hür Reichsausgabe: Pl. 8. — Für vorstehend genannte Obergau-Ausgaben: Pl. 7.

# Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaves 10 Ruhr-Niederrhein

# Das war mein größtes Erlebnis

### Eine Reichssiegerin erzählt

Sobald ich in der Zeitung las, daß sich unter den fünfzig Reichssiegern und siegerinnen ein Mädel aus unserem Obers gau besand, stand es für mich fest, daß ich mir einmal unmitstelbar von dem großen Erlebnis erzählen lassen würde, über das man sonst nur gedruckte Berichte zu lesen bekommt.

Das flappte zuerst nicht recht. Wir versuchten aufs Gerates wohl unser Glück, trasen aber beim ersten Male nur die Mutter zu Hause, selbst noch ganz aufgeregt, und ungeduldig die Rückehr der Tochter erwartend. Sie konnte uns nur erzählen, daß sie ihr eines Morgens ohne es zu wissen, die Einberufung nach München ans Bett gebracht hätte und kurz darauf in der Rüche durch Hildes Freudenschrei und die Nachsricht, sie dürse als Reichssiegerin nach München sahren, beisnahe aus der Fassung gebracht worden sei. Wir ersuhren noch, daß Hilde im März das Examen als Haushaltspflegerin bestanden habe und nichts sehnlicher wünsche, als recht bald die Möglichkeit zu bekommen, praktisch zu arbeiten.

Erst vierzehn Tage später glückte es mir, Hilde Oberlies selbst zu sprechen. Schon nach ein paar Minuten dachte ich nicht mehr daran, daß ich gekommen war, um ganz bestimmte Fragen zu stellen und einen Bericht darüber zu schreiben. Ich erlebte vielmehr alles mit, was sie erzählte. Ich brauchte auch gar nicht zu fragen: Die Eindrücke wurden in ihr selbst beim Erzählen wieder so lebendig, daß sie gar nicht erst auf Fragen wartete, sondern frisch und begeistert von allem und jedem sprach: von den Wettkampsausgaben, die in verhältnismäßig kurzer Zeit bewältigt werden mußten, von der Iuristin, die ratlos vor ihrem Kinderkleidchen gesessen, won den Fahrsten in die Berge, von den wundervollen Bauten in der Hauptsabt der Bewegung und dem Höhepunkt der Münchener Tage, der großen Siegerverkündigung durch den Reichssigendführer.

"Hatte man euch denn nicht vorher gesagt, daß ihr nun Reichsssieger wart?" "Nein, wir ersuhren es erst in dem Augenblick, als unsere Namen aufgerusen wurden. Und gerade dadurch waren die Spannung und der Jubel bei jedem neuen Sieger unbeschreiblich." — "Und du wurdest dann . . ." "Ja, ich wußte ja, daß unsere Schule mit ihrer Arbeit "Kampf dem Kitsch" Reichssiegerin geworden war, und ich als ihre Berstreterin auch als Reichssiegerin galt. Ich hatte auch hin und wieder tatsächlich an die Möglichkeit gedacht, zu den ersten Fünfzig zu gehören, aber als dann ein Name nach dem anderen aufgerusen wurde, verlor ich alle Hoffnung. Ganz zum Schluß kam es dann doch noch. Ich muß heute noch lachen, wenn ich daran denke, wie schnell ich unten in der Arena stand!"

Dann erzählte sie von Berlin, vom Empfang im Reichspropas gandaministerium und ihren Bemühungen, sich nach Dr. Goebs bels Worten "als Kommerzienräte" zu fühlen. "Es war zus erst gar nicht so einsach, und als wir in den großen Mercedesswagen beim Propagandaministerium vorsuhren, müssen wir Mädel wohl einen sehr schüchternen und unbeholfenen Eindruck gemacht haben, denn ein paar freche Berliner Jungens riesen uns zu: "Ich schme mir ja so!"

Natürlich hat Dr. Goebbels sie, als er hörte, daß sie aus Rhendt fam, besonders herzlich begrüßt und sie sogar abends im Theater noch einmal zu sich und seiner Frau rufen lassen. "Und der erste Mai . . ?" — "Das war ein so großes Erlebsnis, daß man es mit Worten gar nicht ausdrücken fann: Zu-

erst die Fahrt durch die festlichen Straßen bei strahlendem Sonnenschein, der Jubel zu beiden Seiten, der feinen Augenblick aushörte, und dann die gewaltige Rundgebung! Ich hatte den Führer noch nie vorher gesehen. In dem Augenblick, in dem die Führerstandarte aufgezogen wurde und alle wußten: "Jeht kommt er!", als die endlosen Heilruse ausbrausten, da empfand ich es start wie nie zuvor, was uns der Führer bedeutet."

Ich ließ mir dann noch von dem Empfang im Garten des Reichspräsidentenpalais erzählen, wie sich der Führer mit jedem einzelnen unterhalten habe und der erste und bleibende Eindruck der seiner unbeschreiblichen Güte sei.

"Und nun?" fragte ich sie zum Schluß. "Morgen fahre ich nach Hannover. Ich habe eine Stelle als Lehrfraft an der Reichsmütterschule bekommen, aber — und darüber freue ich mich ganz besonders — nicht daraufhin, daß ich Reichssiegerin geworden bin, sondern die Sache lief schon seit längerer Zeit und hat sich auch vorher schon entschieden. Man hat mir zwar vorgeschlagen, noch das Gewerbelehrerinnenezamen zu machen; aber ich bin 24 Jahre alt, und möchte endlich einmal nicht mehr auf Zuschüsse meiner Eltern angewiesen sein. Lieber ganz bescheiden leben und sich einschränken, aber dafür endlich selbständig auf eigenen Füßen stehen! Bielleicht wird mein Antrag bewilligt, das Geld, das ich zum Studium bekommen hätte, später für meine Aussteuer verwenden zu dürsen, — und das wäre das Allerschönste!"

Beim Abschied kommt es uns so vor, als seien wir schon lange Kameradinnen. Daß wir von Erlebnissen und Dingen sprachen, die uns allen gleich nahe stehen, läßt den Gedanken, daß wir vor einer Stunde noch nichts weiter voneinander wußten als unsere Namen, gar nicht aufkommen.

## Freude und Erholung für schaffende Mädel

Bor einigen Tagen hatte ich in einem Betrieb zu tun. Da es fast die Zeit des Feierabends war, wartete ich, um mit einigen Kameradinnen, die hier beschäftigt waren, nach Hause zu gehen. Kurz nach fünf Uhr kam Erika, unsere Betriebsjugendwalterin, zu mir in den Hos. "Heil Hitler, Gerda. Du willst mit uns nach Hause gehen — das geht heute leider nicht. Wir haben Betriebsjugend naben dab en d." Ich muß sie zuerst verständenislos angesehen haben; so etwas kannte ich nicht; dann aber lud mich Erika zu diesem Abend ein. "Komm nur mit. Ich muß den Heimabend halten. Wir wollen singen, und da kannst du mir gut helfen."

Rurz darauf saß ich unter den fremden Mädeln. Es war anders als bei uns im BDM. Wohl schon beshalb, weil die Jungarbeiterinnen nicht alle in Bundestracht gekommen waren. Biele sind auch noch nicht erfaßt, wie mir Erika sagte. Aber wie schnell man eine seine Kameradschaft werden kann, das merkte ich bald. Erika bat mich, den Mädeln einige neue, lustige Lieder zu singen. Ich sagte den Text, sang es einmal vor — und sehr schnell konnten wir das Lied gemeinsam singen. Es tat uns allen leid, als wir den Betriebsjugendabend besenden mußten.

Auf dem Heimweg unterhielt ich mich mit Erika über diese Abende. Ich weiß, sie hat nicht viel Zeit, sich neben ihrem Beruf um die Borbereitung der Abende zu kümmern. Und doch muß sie gerade den Jungarbeiterinnen lebendig und packend jeden Stoff näherbringen können. Für die Mädel selbst ist es schwer, sich auf den Abend und seinen Stoff zu konzenstrieren, weil sie den Tag über schwer gearbeitet haben. Erika

bekommt ihre Anregungen in den Schulungen, die die Gaus jugendwaltung der DAF. mit dem Obergau durchführt. In diesen Schulungen, die teils acht Tage, teils nur zwei Tage dauern, wird auf alle Fragen des Betriebsjugendabends eins gegangen.

"Aber auch auf den wirtschaftskundlichen Fahrten", erzählt Erika weiter, "lernen wir eine ganze Menge. Wir sehen, wie die Mädel in den anderen Betrieben ihre Aufgaben anfassen.

Wir sehen, wie dort soziale Fragen gelöst werden und können Aehnliches dann auch in unserem Betrieb anregen. Natürlich dürsen nicht nur die Bertrauensmädel an einer wirtschaftstundlichen Fahrt teilnehmen, sondern selbstverständlich auch tüchtige Mädel des Betriebes. Diese Mädel lernen über den Rahmen ihrer eigenen Arbeit andere Aufgaben kennen. Sie sehen, wie ihre kleine Kraft nötig ist für das Große und Ganze.

Wir mussen überhaupt darauf bedacht sein, jedem Mädel die Möglichkeit zu geben, viele Arbeitsarten kennenzulernen, daß sie jede zu schätzen weiß. So sind wir auf unseren wirtschaftsstundlichen Fahrten im Obergau in die Betriebe der Textilsindustrie, der Nahrungss und Genußfabriken gegangen. Wir haben uns Krankenhäuser und auch wissenschaftliche Institute angesehen."

Das Schwierisste ist, in den Alltag des arbeitenden Mädels Freude und Erholung zu bringen. Der Obergau Ruhr-Riederschein hat in den letzten Monaten versucht, der Jungarbeiterin Filme zu niedrigen Eintrittspreisen zu zeigen. Zu den Jugendssilmstunden wurden die Jungarbeiterinnen, die noch nicht im BDM. sind, eingeladen. In den Filmstunden für Jungarbeitesrinnen wurden dis jetzt gezeigt: Im Gau Essen "Artisten", im Gau Düsseldorf "Die Saat geht auf" und der "Schimmelreiter".

Jeder dieser Filme zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben schaffender Menschen. Die Mädel, die zahlreich erschienen waren, haben wirklich eine große Freude erlebt. Das zeigt auch, daß sie zur zweiten Beranstaltung noch zahlreicher erschienen, als das erstemal. Besonders gut wäre es selbst verständlich, wenn ein Betrieb sich bereit erstlärte, nur für seine Belegschaft eine Jungsarbeiterinnen filmstunde zu organisieren. Die Mädel müßten in Form eines Betriebsappells zur Filmstunde kommen, das Werk die Unkosten übernehmen."

Anfang Juli werden in den Betrieben, die Mädel beschäftigen, häufig Betriebsappelle stattfinden. Alle Mädel, die noch nicht durch den BDM. erfaßt sind, sollen im Reichsbund für Leibesübungen wenigstens einmal in der Woche Sport machen. Das wird gerade für die Berufstätigen sehr gesund sein, weil sie auf diese Weise einen Ausgleich zu ihrer Arbeit bekommen. Die Betriebsappelle werden alle Jungarbeiterinnen aufrusen, in den Bereinen Sport zu machen.

Außerdem plant der Obergau große Fahrten in alle Gegenden des Reiches. Der genaue Fahrtenplan und der für die Jungarbeiterinnen wichtige Erlaß des Treuhänders der Arbeit standen in der Obergauausgabe des vorigen Monats.

"Freude und Erholung für die Jungarbeiterin! Das ist ein großer Teil unserer Aufgaben", sagte Erika. "Denn nur dann, wenn das Mädel wirklich mit Freude an seine Arbeit geht,

Die Mädel sitzen im großen Kreis und singen fröhliche Lieder



wird auch eine gute Leistung erzielt. Du glaubst gar nicht, wie das anspornt, wenn man an der Maschine steht und sich auf den Abend oder den nächsten freien Sonntag freut, wo man mit Kameradinnen draußen spielen und Sport treiben kann. Und welche Freude es macht, wenn man eine große Fahrt plant, alle Borbereitungen trifft, um im nächsten Monat eine völlig neue Gegend unseres Baterlandes kennenzulernen!

Es mag sein, daß der Betriebssührer zuerst nicht gerade bes geistert war, wenn wir so oft fort wollten. Aber mit viel mehr Lust zur Arbeit kamen wir jedesmal zurück. Das sah er auch bald ein. Weißt du, nur müßte man den Mädeln noch mehr helsen können. Da sind viele, die nicht mit auf Fahrt können, weil es ihre Mittel nicht erlauben. Ja, wenn sich Mädel bereit fänden, an Stelle der Kameradin an der Maschine ein oder zwei Wochen die Arbeit zu übernehmen, ginge alles viel leichter. Denn, weißt du, ausfallen kann heute keine Arbeitskraft. Alle werden gebraucht!"

Erika verabschiedete sich. Die Unterhaltung mit ihr hat mir einen ganz neuen Gedankenkreis erschlossen. Also wenn man für eine Arbeiterin für 14 Tage die Arbeit übernähme, könnte sie Ferien machen! So schwer kann das doch nicht sein!

Nächstes Mal werde ich Erika darüber mal näher befragen. L. W.

## Jungmädellager im Wasserschloß heeßen

Achtzig Jungmädel zu Pfingsten im alten Schloß Seegen! — Es gehörte uns ganz allein mit den vielen Schlafräumen, den Tagesräumen, mit der großen Diele und den alten Stühlen.

Wo das westfälische Flachland mit seinen Bauernhöfen ans fängt, liegt unser Wasserschloß an der Lippe. Eine alte Kastanienallee führt zum Schloßhof, und auf dieser Allee ziehen nun singende Jungmädel im Turnzeug hinaus zu ihrem Sportplatz.

Wir üben für die Jungmädelprobe und die Jungmädels leistungsprobe. Alle Jungmädel können die Rolle vors und rüdwärts. Beim Laufen, Ballweitwerfen und Springen hat jede einzelne von uns das herausgeholt, was sie an Fähigkeiten in sich trägt.

Aber wir treiben nicht nur Sport. Manchmal sitzen wir im Schloßhof auf dem weiten Rasenplatz mitten zwischen den hellgrünen Büschen und singen unsere Frühlingslieder. Wir haben sogar Instrumente mit. Es dauerte nicht lange, da war die Quetsche der Mittelpunkt unseres Lägers. Bei den Singspielen, beim Ausmarsch, beim Tanz und in der Freizeit — immer war sie da.

Für den zweiten Pfingsttag hatten wir unseren Dorfnachmittag angesett. Es regnete in Strömen. Wenn wir nicht den großen Festraum gehabt hätten, ware die lustige Nachmittagsstunde regelrecht ins Wasser gefallen.

Wir saßen in zwei großen Kreisen: die Jungmädel und die Dorffinder auf dem Boden und hinter uns Pimpfe, Hitlers Jugend und Eltern. Wenn wir an die "Bütte" denken, in der der Matrose stand und seinem weinenden Schatz zuwinkte, müssen wir heute noch lachen! Sogar Wellen waren da, und der Wind, der schrecklich pustete! Es war ja so klar, daß dieses Lied, das wir raten sollten, "Winde weh'n" hieß!

Die Freude an dem Lagerzirfus unter seinem genialen Birfusdirektor, an der Kameldressur und dem Stegreifspiel schlossen alle Zuhörer zu einer froben Gemeinschaft zusammen.

Aber neben allem Fröhlichen haben wir auch ernste Stunden erlebt. Die älteren Jungmädel saßen am Pfingstsonntag in dem alten Schloßpark an der Lippe im hohen Gras. Der Blick ging über das weite bäuerliche Land jenseits der Lippe. Der Dust der Narzissen drang bis zu uns herüber. Unaufhörlich rief der Rucud. Wir sprachen von dem Leben in der Natur, von dem Kampf, den jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch zu bestehen hat. Für die einsache und klare Gesetzmäßigkeit der Natur konnte uns diese Umgebung so recht die Augen öffnen.

Die Behn= und Elfjährigen haben im Festraum einen Beim= abend ausgestaltet, an dem fie über ben Führer sprachen. Sie haben sich noch einmal klargemacht, was wir ihm verdanken und was er uns immer wieder gibt. Sie wissen, wir müssen so leben, daß wir jederzeit sagen können, wir haben es vers dient, in dieser Jugend zu stehen, die den Namen des Führers trägt.

Eine Jungmädelführerin aus Effen.

# Politische und wirtschaftliche Schulung der Pressestellenleiterinnen

"Politische und wirtschaftliche Ausrichtung" stand als Leitsat über der Maischulung der Pressestellenleiterinnen des Obersgaues Ruhr=Riederrhein.

Das Land an Ruhr und Niederrhein verlangt von seinen Menschen, daß sie sich nicht nur passiv in den Arbeitsprozeß der deutschen Bolfswirtschaft hineinstellen lassen, sondern sich bewußt zu dieser Bolfswirtschaft bekennen, daß sie sich mit ihren Zusammenhängen beschäftigen, um sich dann in vollem Umfang für ihre Forderungen einsehen zu können.

Um diese Ausrichtung auch im BDM. stärker und vor allen Dingen spstematischer als bisher voranzutreiben, wurde zunächst einmal eine gründliche Schulung für die Stellenleiterinnen Presse und Propaganda angesett. Die Schulung begann mit einem Reserat von Prosessor Spahn, dem Begründer und Leiter des einzigen deutschen Instituts für Raumpolitik an der Universität Köln.

Der Nachmittag brachte dann die eigentliche wirtschaftspolitische Schulung durch ein Reserat unseres Kameraden Dr. Bögler. Wir hatten ihn gebeten, seine Ausführungen auf die Aussstellung "Schaffendes Bolt" zuzuschneiden, die wir am nächsten Tag gemeinsam besuchen wollten.

Wie in der Politik ist selbstverständlich auch in der Wirtschaft das Wohl des Bolksganzen der einzige Maßstab, mit dem gemessen und nach dem gearbeitet wird. Wenn der Führer den zweiten Bierjahresplan ausstellen ließ, dann wollte er damit nicht kundtun, daß wir eine Autarkie anstreben und jede wirtsichaftliche Zusammenarbeit mit anderen Nationen ablehnen, sondern daß wir gewillt sind, keinen Pfennig des deutschen Bolksvermögens für Waren und Rohstoffe ins Ausland gehen zu lassen, gegen die wir im eigenen Land erzeugte Waren und Rohstoffe eintauschen können.

Die Ausstellung selbst gab uns am nächsten Tag die praktischen Beweise sür das, was Dr. Bögler in seinen Aussührungen erklärte. Ein einziger Besuch kann natürlich nur in kleinem Maße einen Ueberblick geben. Man müßte sich stundenlang mit den einzelnen Hallen beschäftigen können. Aber den großen Eindruck vermittelt auch schon ein flüchtiger Rundgang: daß deutsche Tatkraft, deutsche Begabung und deutscher Fleiß hier wieder einmal Ungeheures und vom Ausland für unmöglich Erklärtes geschaffen haben. Die Ausstellung will mehr sein als "Ausstellung" im üblichen Sinn. Sie ist tatsächlich eine Leistungsschau des gesamten Bolkes, das durch den Führer wieder zu einem "schaffenden" Bolk wurde.

Vor Geldern liegt die neuerbaute schöne BDM.-Haushaltsschule



Wir spuren aus jedem Stand die gewaltige Kraft, die in unserem Bolt stedt und die mit den Aufgaben, die man ihm stellt, mächst — sogar in einem Maß über sie hinauswächst, daß es unbegreiflich ericheint. Wir geben burch die einzelnen Sallen: Baumefen, Stahl und Gifen, deutsche Runftftoffe - und find von einem ungeheuren Stolz erfüllt, daß wir ein Teil dieses ichaffenden Bolfes find und daß wir, jeder an feinem Blag, mitarbeiten durfen an der größten Aufgabe, die je einem Bolf gestellt murde. Wenn mir einen Augenblid länger bei ben aus deutschem Solg hergestellten Textilftoffen verweilen, meil uns diefer Zweig natürlich als Madel besonders intereffiert, dann verstehen wir die Anordnung des Minifterprafidenten Göring: in Butunft niemals mehr von "Erfatstoffen", fondern nur noch von "Austauschstoffen" ju fprechen und fo bas Positive, die Leiftungssteigerung gegenüber dem Bisherigen herauszuftellen.

Die Schulung der Pressestellenleiterinnen fand mit dem Besuch der Ausstellung ihren Abschluß. Bom Boden, von dem Raum aus, in den wir hineingestellt sind und dessen politische Aufsaben wir erfassen müssen, war unser Blid auf die wirtschaftspolitischen Zusammenhänge gelenkt worden, die sich aus der Zusammenwirkung von Bolt und Raum für uns ergeben. Wir sahen die Industrie an Ruhr und Niederrhein als Teil der gesamten deutschen Boltswirtschaft und erfuhren wieder einmal, wie aus der Erfüllung der Forderungen, die die engere Heimat an uns stellt, die Gesamtarbeit und Gesamtleistung des Boltes erwächst.

## Vom "Tanzsaal" ins neue Keim

So fing es an: die neue Führerinnenschule in Geldern war zu Beginn des Haushaltungsschuljahres noch nicht fertig, und wir zogen ins "Notquartier". Ein Gasthosbesitzer stellte uns sein ganzes Haus zur Bersügung. Der Tanzsaal wurde unser Schlafraum. Bierzig ausgerichtete und ordentlich gebaute Betten ließen keinen Gedanken mehr an Tanzen, Musik, bunte Girlanden und Aehnliches aufkommen. Die Bühne wurde zum Waschraum. Ieden Morgen versuchten vierzig Mädels unter Stöhnen und Protestrusen, sich in den kleinen Schüsseln zu waschen. Tagsüber mußte die Pumpe im Hof zur Wäsche herhalten. Der große Speiseraum des Gasthoses war zusgleich Essaal und Lehrzimmer.

Aber wer glaubt, wir wären in dieser etwas primitiven Umsgebung unzufrieden oder mißmutig gewesen, der irrt sich! Ieden Tag gingen wir zu "unserem" Neubau, beobachteten jede neueingesetze Tür, jede neugelegte Platte, und waren stolz, daß dieses Haus einmal uns gehören sollte und daß es durch unsere Mitarbeit schön und wohnlich ausgestattet wers den würde.

Der erste Juni war als Einzugstag sestgesett worden. Roch war natürlich nicht alles sertig, aber Rüche, Waschräume, Eßsraum und unsere Schlafzimmer konnten schon benutt werden.

Früh um sechs Uhr gingen wir im Schweigemarsch zum Fahnehissen. Es war uns allen froh und feierlich zumute, als die Hollen. Es war uns allen froh und feierlich zumute, als die Hollen Langsam am Mast hochstieg und in dem frischen Wind, der ja am Niederrhein beinahe schon Seewind ist, weit hinauswehte . . .

"Ausrichten! — Betten aufnehmen! — Abteilung marsch!" — Und schon setzte sich der lustige Bettenzug in Bewegung. Je zwei Mädel trugen ein Bett vom Gasthof Spolders zu unserem neuen Seim. Boran Ulla mit der Quetsche! Am Anfang ging es ganz gut, aber mit der Zeit machten sich doch die Sitze und die Last bemerkbar. Dann hieß es: "Spitze halt! Betten abstellen, hinseten!" Wir waren alle sehr vergnügt.

Die Autofahrer, die vorüberkamen, machten zuerst erstaunte Gesichter, wenn sie unsere komische Rarawane saben, aber bann lachten sie und winkten uns zu.

Im Neubau trugen wir die Betten auf die Zimmer, stapelten die Matragen auf, und dann ging es wieder zurud zum "Sommergarten". Den ganzen Nachmittag über konnte man so auf der Landstraße Krefeld—Geldern wandelnde Betten, Wagen mit Decen und auf ihnen singende Mädel sehen.

Aber endlich waren wir doch fo weit, daß wir zum erstenmal im neuen Beim zu Bett geben konnten. Wie herrlich, einmal

nicht mehr zu vierzig, sondern zu vier Mädeln in einem Raum zu schlafen! Wir waren schon um fünf Uhr morgens aufs gestanden und rechtschaffen müde, aber trotzem dauerte es lange, bis wir einschliefen. Wir hatten uns noch so viel zu erzählen! . . .

Auf unseren Tischen fteben ichon bunte Wiesenblumenfträuße. Wir freuen uns alle auf die kommende Arbeit.

Ein Madel aus der Saushaltungsichule Gelbern.

## Fahrt durch das Bergische Land

Wir segen hiermit die im vorigen Seft begonnenen Borichlage gu Fahrten in unserer Beimat fort:

- 1. Mit der Bahn bis Hilten dann über Hagelfreuz Berslach Engelsburg Krüdersheide Haus Graven Rupelrath Ziegwebersberg Leichlingen Roderbirken (DIH.) 15 Kilometer.
- 2. Roderbirken Rotlerhof Dierath Hasensprungmühle (Umschulungslager) Friedrichstal Hübert Wuppershof Balthausen Strohnerhöhen Schloß Burg (DIH.) 18 Kilometer.
- 3. Burg Eichbachtal Zurmühle Eichbachsperre Beeck — Stöden — Leverkusen — Talsperre — Kräwinkler Brücke — Wiebachtal — Ipingrade — Radevormwald (DIS.) 22 Kilometer.
- 4. Radevormwald Uelfe Wellingrade Wönkhausen Filde — Rutenbede — Rüggeberg (DIH.) 12 Kilometer.
- 5. Rüggeberg Mülinghausen Hömberge Bernings hausen — Milspe — Mönninghof — Gevelsberg (DIH.) 10 Kilometer.
- 6. Gevelsberg Frielinghausen Sauerbruch Bruch-Mühle — Haßlinghausen — Pöting — Sprockhövel (DIH.) 14 Kilometer.

7. Sprochövel — zur Haase — Iohannessegen — Am Stuten — Unterporbect — Elfringhausen — Rommel — Langenberg (DIH.) 17 Kilometer. — Bon Langenberg mit dem Zug zurüd nach Dusseldorf.

## Die Entstehung der Wupper

In einem Jahr, als jedermann unter einer großen Sungerss not im Land ju leiden hatte, ftrich einmal ein 3wergtonig durch die Berge. Bielleicht follte man meinen, daß Die Sungersnot ihm nichts hatte anhaben tonnen, - aber nein, er litt ebenso wie die Menschen. Und so groß war fein Sunger, daß er ihn fogar daran hinderte, gute und fegensreiche Taten ju tun. Traurig ichlich er durch das niedrige Gefträuch am Baldrand. Ploglich horte er Schritte und fah eine Frau über den Berg tommen, die einen Rorb am Urm trug. Es dauerte nicht lange, ba ftand fie neben dem fleinen König, und als fie mertte, daß der hunger ihn faum noch aufrecht stehen ließ, holte fie aus ihrem Rorb ein paar reife, rote Erdbeeren, gab fie ihm und ergahlte ihm, daß fie Stunden um Stunden gewandert fei, bis fie in einem entfernten Tal die Beeren gefunden hatte, die fie nun eigentlich ihren hungernden Rindern hatte bringen wollen.

Dankbar versprach der Zwerg, ihr auf der Stelle einen Wunsch zu erfüllen. Die freundliche Frau, die dachte, daß Gold und Schelsteine in dieser armen Zeit nicht viel helfen könnten, da alles Gold der Welt nicht imstande war, ein einziges Brot im Lande zu kaufen, bat nur um das Wohlwollen des Zwerges für ihre Kinder und das harte, unfruchtbare Land. Da besahl der König ihr, auf der Stelle ein Loch zu graben.

Als sie eine Weile gegraben hatte, sprudelte ein frischer Quell hervor. "Du hast mir von dem Wenigen, was du selbst hattest, mitgegeben", sagte der Zwerg, "deshalb soll dein Wunsch ersfüllt werden. Die Quelle wird bald ein Fluß sein und deine Kinder zu reichen und glüdlichen Menschen machen. Der Ort aber, an dem du die Erdbeeren gepflückt hast, soll noch in den fernsten Zeiten gerühmt werden." — Nach diesen Worten war er verschwunden.

Es wurde aber alles so, wie er gesagt hatte: Bald floß ein munterer Fluß durch das Land und ließ die dürren Wiesen zu fruchtbaren Weiden werden, und viele Menschen siedelten sich an seinen Ufern an. Sandel und Gewerbe blühten mächtig auf, und wo die arme Frau einmal die Erdbeeren gepflückt hatte, wuchs die stolze und reiche Stadt Elberfeld.

Ein Mabel aus bem Bergifchen Land.

Aufn.: Presse-Jilustration Nortz (1), Obergau Ruhr-Niederrhein (1)



# D. Tenter

Wohnungseinrichtungen seit 1885

Hamborn, Am Altmarkt

Amtliche Verkaufsstelle der Reichszeugmeisterei der NSDAP. ERICH V. D. LIPPE Uniformen Sämtliche Bedarfsartikel für

HJ., DJ., BDM. und Jungmädel

DUSSELD ORF, Scheurenztraße 1

Fernsprecher 2 86 64

## Reinhold Pollmann Hamborn

DAS GROSSE MÖBELHAUS AM NIEDERRHEIN







Weitestgehende Zahlungserleichterungen Mäßige Monatsraten SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN W8 . KRONENSTRASSE 22 \* SINGER KUNDENDIENST ÜBERALL





B.J.M .- Dirndl - Stoffe Muster frei. Samthaus Schmidt, Hannover 53



Wanderung sollte die tonreine und klangschöne Hohner-Mund. harmonika dabei sein. Sie beflügelt den Schritt, schafft gute Stimmung und belebt das abendliche Zusammensein. Doch achte auf den Namen "Hohner". Kurzgefaßte Spielanleitung unter Bezugnahme auf diese Anzeige kostenl durch

Matth. Hohner A.G.

Trossingen / Württ



Senden Sie uns bitte

rechtzeitig

Ihre Anzeigen-Manuskripte,da wir am

14. Jeaen Monats

die Annahme abschließen müssen.



HOHNER gegen zehn Monatsraten. Gratis großer farbigerKatalog mit üb.100 Abb, - Alle Instrumente in

Originalfarben LINDBERG

Größtes Hohner-Versandhaus Deutschl. MUNCHEN Kaufingerstraße 10



Viebenbrunn (Vegit) 209 Prima Blockflöten

Rauft beim Sachmann

Metalibetten

Stahlfeder- u. Auflegematz Schlafzimm., Kinderbetten Marke EISU an alle, Teilzhig, Katal frei Eisenmöbelfabrik Suhl/Th

Taschen-Haus-Apotheke! Unentbehrl. für Reise. Sport u. Haushalt, In geschmackv. Aufmach., 18teilig, nur RM, 2,25 u. Nachn. Bei Nicht-gefallen Zurücknahme. W. Garnier,

Hannover 97/1. Friesenstr. 21.





Out tochen ift eine Biffenschaft

für sich

- man kann sein Studium aber erheblich verkürzen, indem man gleich von Anfang an Glücksklee benutzt! Mit Glücksklee sind nicht nur Kaffee, Kakao köstlicher - ALLE Gerichte gewinnen

an Geschmack-selbst der Kuchen gelingt. Diese immer gleichmässig gehaltvolle, ergiebige Milch kann man bequem in Vorrat halten, denn sie hält sich unbegrenzt in der geschlossenen Dose.

Ollas ylüset mit

aus der rot-weißen Doje

Alle Musikinstrumente! BDM. - Gitarren Lauten, Blockflöten Handharmonikas usw. handgearbeitet Hauptkata log 40 gratis Ratenzahlg. Max & Ernst Fischer Werkstätte

Markneukirchen

Gegr. 1895



Nicht nur die Madel, auch Eltern und Erzieher lefen "Das Deutsche Mädel"











Gr. 48-52: 5,75 Die neue Kollektion ent-hält entzück. Muster bei best. Qualit, u. erstaunlich niedrig. Preisen. Es ist Ihr Nutzen, wenn Sie heute nach unverbindl Preisliste u. Muster anford. Tausende v. Kunden tragen mit Stolz das schmucke Lorch-Kleid

Corch Hausen S 155 im Killertal - Hohenzollern

Erhalte Dir Dein Erbgut — BIOX-ULTRA die schümmende ZAHNPASTA fie ift mild und erfrischend Gesunde weiße Zähne durch BIOX-ULTRA Sauer ft off- ZAHNPASTA ohne faden Kreidegeschmad

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Kranken- und Säuglingspflege

Lindau = Bodenfee

Mania

Die Diaticule d. Augusta-Hospitals Berlin NW 40, Scharnhorftftraße 3 Das Mutterhaus vom Deutschen Roten Kreug

Deutsches Rotes Rreug